

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



671

Stopehe

יהוה





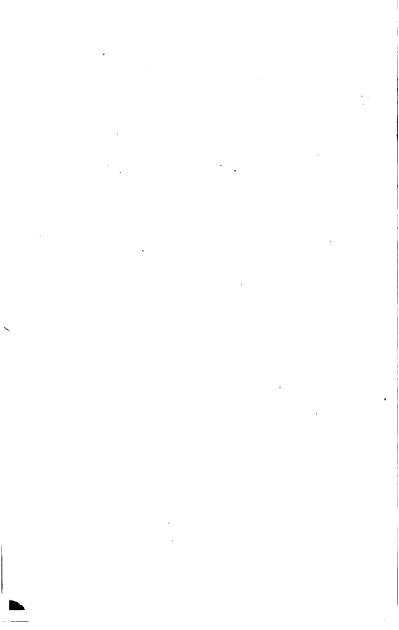

Das enthüllte

## beheimnis der Zukunft

die letzten Dinge des Menschen und der Welt.

Auf Grund biblischer Korschungen

für das Bolf bargelegt

## Ernft Mühe,

Baftor in Derben bei Baren a. d. Elbe.

Reg.=Beg. Magbeburg.



Leipzig,

Berlag von Georg Böhme.

1886.

## Berlag von Georg Böhme, Leipzig.

Ansprachen in Ephoralkonferenzen von Oberfonfistorial= rat Dr. Zapff in Dredren. 1883. 2.—

"Tiefe und Feinheit der entwickelten Gedanken aus und nach der Schrift, Mannigfaltigkeit ihrer Winke und Mah= nungen für die geistliche Amtöführung, treffende Beurteilung all= gemein verbreiteter Schäden des evangelisch=firchlichen Bolkslebens.

Luthardtiche Kirchenzeitg.

Pas Kräuterweible von Wimpfen. Kulturhistorische Erzählung aus bem 30jähr. Krieg, von Kour. Fron (Pseut.). 2. 60, eleg. geb. 3. 50.

"Ein reizendes, liebes Büchlein, wie es nur wenige gibt, zur Unterhaltung edelfter Art." (Kreuzztg.)

**Wir Beide, Graham und ich.** Autorisierte Ausgabe von M. Morgenstern. 6. Aust. 2.20, geb. 2.90.

"Es ift dies eine überaus toftliche Gabe." . (Ev. Kirchenztg).

Wie ich jum Frieden Ram. Bon ber Berfass, von "Wir Beibe 2c." Autor. Ausg. 3. Aufl. 1884. 2.20, geb. 2.90.

"Die Berhältnisse find mit tiefer psychologischer Bahrheit u. aus lebend. Ertenntnis bes menschlichen Herzens und in so fesselnder Beise geschildert, daß; niemand d. Buch ohne bleibenden inneren Segen a. d. hand legen wird."

(Ev. Kirchl. Ang.)

Bas Lizzie erzählte. — Gentleman Jim. Bon E. Brentig, Berf. von "himmelan". 1.30, eleg, geb. 2.—.

"Selten liebliche, tiefinnige und finnige, überaus zarte Geschichten, mit einem seltenen Schmelz chriftl. Liebe." (Theol. Lit. Ber.)

Adelige Seelen. 4 Erzählungen von Hesba Stretton, eins geleitet von Brof. Frz. Delitid. 1883. 2.10, geb. 2.80.

Klaffische Erzählungen von ergreifender sittlicher Wirkung. (Prof. Delipsch.)

Im Gefängnis und frei. Eine Erzählg. f. Jung u. Alf von hesba Stretton. 1.60, eleg. kart. 2.—.

"Gehört zu dem Beften, mas wir aus h. Str. trefflicher Feder besitzen." (Kreuzztg.)

28afin ober weiches Berg, reiches Berg. Ländl. Geschichte aus Thuringen erzählt von S. hillna. 1884. 2. —, geb. 2.70.

Borgüglich f. Bolfsbibliotheken; ber Segen und die Macht ber inneren Miffion kommt in ungesuchter Beise zu ergreifender Darftellung. Das enthüllte

# Geheimnis der Zukunst

ober

## die letzten Dinge des Menfchen und der Welt.

## Auf Grund biblischer Forschungen

für das Bolk dargelegt

nad

### Ernft Mühe,

Paftor in Derben bei Parey a. d. Elbe. Reg.=Bes. Magbeburg.



. **Leipzig,** Berlag von Georg Böhme. 1886. Alle Rechte vorbehalten.



## Vorwort zur ersten Auflage.

Warum ich bieses kleine Buch über die letzten Dinge

geschrieben habe?

Erstens, weil ich an mir selbst in seligster Weise erfahren habe, daß die gründliche Betrachtung der letzten Dinge das Auge hell, das Herz gewiß und mutig und den Geist durch fröhliche Hoffnung frisch und stark macht.

Zweitens, weil ich aus Gottes Worte und aus den Zeichen unserer Zeit erkannt habe, daß das Auftreten des Antichristus und die erste Wiederkunft Christi nahe ist und darum nach Dan. 12, 4 in diesen Tagen viele durch Gottes Geist erleuchtet werden, so daß sie das Geheimnis der Zukunft verstehen.

Drittens, weil ich schmerzlich bedaure, daß die Predigt der Offenbarungen Gottes über die Zukunft des Menschen und der Welt von der evangelischen Kirche Norddeutschlands aus allerlei Bedenklichkeit viel zu sehr versäumt worden ist, und deshalb einerseits in allen Ständen der jetzigen Shristenheit eine traurige Unkenntnis dieser hochwichtigen Dinge eingerissen ist, andrerseits viele nach Erkenntnis der Zukunft suchende Seelen der Kirche bereits entfremdet sind, oder in Gesahr stehen, den Sekten zuzusallen, die sich der Prophetengabe rühmen.

Darum möchte ich, nach ber Gabe, die mir verlieben ift, dazu beitragen, daß in der Christengemeinde der Geift

ber Weissagung erweckt werbe.

Aber sind denn nicht schon genug Bücher über die letzten Dinge vorhanden? D ja, eine große Zahl. Doch die meisten sind in jener "wissenschaftlichen" Büchersprache verfaßt und mit so vielen Fremdwörtern und gelehrten Anmerkungen versehen, daß sie nur für studierte Leute verständelich sind. —

Darum ging mein Bunsch und meine Absicht dahin: ein Buch für das Bolk zu schreiben, das in einfacher, allen verständlichen deutschen Sprache gleichsam einen Katechismus der driftlichen Hoffnung enthielte, worin alle wichtigen

Fragen über unsere und der Welt Zukunft so klar als möglich beantwortet und biblisch begründet werden. — Zu dem Zwecke habe ich auch genaue Verzeichnisse der in diesem Bücklein enthaltenen Lehrgegensstände und der dabei angewendeten Bibelsprücke zum Nachschlagen angesertigt. —

Daß jene Art geistiger Schriftauslegung, die man Spiritualismus nennt, mir zuwider ift, bekenne ich frei. 3ch kann barin ben vermeintlichen "höheren Gedankenschwung" und größere Belehrtheit nicht erkennen. Die Worte und Weissaumaen ber Bibel, dunkt mich, muffen, auch wo sie in prophetische Bilbersprache gekleidet sind, als vollkommen mahr und wirklich geglaubt und aufgenommen werben. Das scheint mir ber Bürde bes Wortes Gottes am angemeffensten. — Der Glaube an bas taufendjährige Reich ift in ben erften 2 Jahrhunberten allgemeine Kirchenlehre gewesen. So finden wir ihn nicht bloß in ben Werken ber apostolischen Bater Barnabas und Bapias, sondern auch bei Brenaus, Justinus und Tertullian. Erst als das Christentum herrschende Staatsreligion wurde, drang die falsch-ideale platonische Philosophie in die Kirche ein, und die mabre Messias= und irdische Reich= Gottes-Hoffnung wurde für eine jüdische Reperei erklärt. —

Seitdem hat jene spiritualistische Aufsassung, die alle Berheißungen Israels geistig deutet und in dem Christenstume schon erfüllt sieht, in der Kirche immer mehr Platzgegriffen.

Aristoteles Weisheit und das Studium der heidnischen Klassifer überwog das Wort Gottes.

Selbst die Reformatoren konnten sich von dem in die Kirchenlehre eingedrungenen philosophischen Geiste nicht ganz losmachen.

Der späteren rationalistischen Zeit war ein nebelhafter aristotelischer Himmel ganz recht. Erst ber große Theologe Albrecht Bengel hat die vergessene Lehre vom tausendjährigen Königreiche Israels wieder ans Licht gezogen. Und in der That — wir mussen umkehren und uns wieder auf den Standpunkt der Hoffnung Israels versetzen, die der Herr Jesus wahrlich nicht aufgehoben, sondern bestätigt hat. Dann erst verstehen wir in Wahrheit, was das Christentum uns gibt und in Aussicht stellt.

Wenn mir jemand wegen meiner Ansicht über das tausendjährige Reich 2c. den Vorwurf machen wollte, ich sei unlutherisch, den verweise ich auf das, was der gute Lutheraner Löhe in dem Vorworte zur 3. Ausl. seiner Winterspostille am 17. September 1858 über diesen Gegenstand so trefslich gesagt hat. Auch ich glaube, wie er, ein rechter Lutheraner zu sein, wenn ich auch den 17. Artikel der Augsburger Konsession etwas anders auffasse als viele lutherische Amtsbrüder vor 300 Jahren und jetzt.

Mein lieber geistlicher Bater, der selige Ludwig Harms in Hermannsburg, dem ich im November 1864 in stiller Nachtstunde auf seiner Studierstube meine Anschauung über die Weltenwoche und das tausendjährige Reich vortrug (vergl. Abschn. III. 3 und 4) sagte: Das sei auch seine Auffassung. Als ich ihn darauf fragte, warum er diese Lehre nicht predige, entgegnete er: "Tegt nicht, aber es wird bald die Zeit kommen, wo auch dies gepredigt werden muß!"

Üebrigens habe ich gerade durch Ludwig Harms' kleine Abhandlung über die letzten Dinge, die zuerst im Hermannsburger Missionsblatte und dann als besonderer Abdruck durch Pastor S. Witke in Dramburg erschien, schon als Kanbidat in Pommern (1859) die erste und kräftigste Anregung zum Studium dieser Dinge empfangen, und dieselbe Broschüre ist auch Veranlassung und Grundlage dieser meiner Schrift.

Bereits 15 Jahre lang habe ich mit nüchternem Sinn über die letzten Dinge nachgedacht und geforscht und manchen neuen Aufschluß empfangen.

Besonders helles Licht und klare Erkenntnis wurde mir durch das vortreffliche Werk meines sehr lieben Freundes, Ortsvorsteher J. M. Gärtner in Sulz bei Nagold in Bürttemberg: Erklärung bes Propheten Daniel und ber Offenbarung Johannis 2c., welches 1863 bei Belfer in Stuttgart erschienen ift und das ich aufs bringenofte empfehle.

Bon den Werken über die letzten Dinge in neuester Zeit gefiel mir am besten das kleine Buch: "Tod, Fortsleben und Auferstehung" von Franz Splittgerber, 2. Auflage, bei Fricke in Halle, 1869.

Dieses Werk habe ich auch am meisten benutzt, besonbers in den Kapiteln über das ewige Leben. Delitzsch, "Pschologie" habe ich einige Gedanken entnommen. Nichts aber habe ich aufgenommen, was ich nicht als

Nichts aber habe ich aufgenommen, was ich nicht als Schriftwahrheit erkannt und durch Predigt vor Gottes An-

gesicht erprobt habe. —

Die meisten Kapitel dieses Buches sind schon im "Christlichen (jetzt "Braunschweigischen") Bolksblatte" von Kastor G. Stutzer in Neu-Erkerode bei Braunschweig veröffentlicht. Sie haben zum Teil lebhaften Widerspruch, zum Teil warmen Beifall gefunden.

Bon mehreren Seiten wurde ein besonderer Abdruck

gewünscht. -

So mag benn nun das kleine Buch ausgehen in die Gemeinde Jesu, für die es geschrieben ist. Der HErr gebe, daß es besonders in die Kreise komme, wo es mit Freude und Segen aufgenommen wird!

Derben bei Genthin, im November 1875.

Ernst Mühe, Bastor.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Es schien kein geringes Wagnis, als der Verfasser im vorigen Jahre, nachdem die mit mehreren Buchhändlern angesknüpften Verhandlungen sich zerschlagen hatten, das vorliegende Büchlein auf eigene Kosten drucken ließ und in Selbstverlag

nahm, zumal bei berzeitiger gedrückter Lage des Buchhandels ein solch theologisches Buch wenig Aussicht auf Berbreitung hatte.

Der treue Gott aber, der mir den Trieb zum Schreiben des Buches ins Herz gegeben, hat mich nicht zu schanden werden lassen, sondern mit überaus großer Gnade und viel Segen geschmückt.

3ch will etwas über die Berbreitung, Aufnahme

und zweite Auflage bes Buches bierberfeten.

### I. Berbreitung des Buches.

Obwohl das unscheinbare Werken nicht auf buchbändlerische Weise bekannt gemacht, sondern nur durch einige Leser in Zeitschriften empfohlen wurde, liefen alsbald Bestellungen über Bestellungen ein.

Während der Verfasser, von sehr schwerer Brustentzündung betroffen, monatelang auf dem Kranken-, ja Sterbebette lag und schweigen mußte, war es ihm eine große Freude, daß er durch seine Schrift bennoch weithin predigen durfte.

Das Buch ist nicht bloß in alle Gegenden Deutschlands, sondern auch nach Rußland, Dänemark, Holland, Belgien, in die Schweiz und nach Österreich, ja in einigen Eremsplaren durch die Mission auch nach Asien, Amerika, Afrika

und Auftralien gedrungen.

Merkwürdigerweise ist das Buch, welches hauptsächlich für die kleinen Leute geschrieben war, zum allergrößten Teil in die vornehmen und gebildeten Stände und in viele Pfarrshäuser gelangt und hat durch göttliche Fügung selbst in etlichen Fürstens und Königshäusern Aufnahme gefunden. Ich erwähne dies, weil gerade diese Erfahrung auch ein Zeichen der letzten Zeit ist, daß jetzt so viel Begehren nach Aufsichluß über die letzten Dinge vorhanden ist, wie vorher nie. Aber es ist auch ein Beweis sür die Wahrsheit der Klage des Versassers in dem Vorwort zur ersten Auflage, daß die volkstümliche Lehre der letzten Dinge von der Kirche bisher zu lange versäumt wurde.

#### II. Die Aufnahme des Buches.

Das Buch ist in vielen Zeitungen und Zeitschriften besprochen und beurteilt, z. B. in der Kreuzzeitung, im Reichsboten, im Mecklenburgischen Wochenblatte, im Wächter, im Teckboten, in der Ev. Volkskirchenzeitung, im kirchlichen Wochenblatte für Schlesien, im Herrenhut, in Zöcklers Beweis des Glaubens u. v. a.

Fast alle Urteile sind günstig beistimmend und ermunternd. Besonders wurde anerkannt, daß das Buch keine selbstgemachten Enthüllungen bringe, sondern sich überall auf die Bibel gründe und fast zu jedem Satze die Beweisstellen binzufüge.

oie Bemeislienen biugufuge.

Einigen erschien ber Titel etwas marktschreierisch, boch haben die Leser sich bald überzeugt, daß es hier weder auf Marktschreierei noch auf Geheimniskrämerei abgesehen ist, sondern daß der Titel "das enthüllte Geheimnis" nur die getreue Übersetzung der biblischen Worte apocalypsis und mysterion ist.

Der Verfasser will also nicht sagen, daß er ein Geheimnis enthüllt habe, sondern das von Gott selbst schon längst enthüllte oder offenbarte Geheimnis der Zukunft wollte er

bem Bolfe bloß barlegen.

Eine Verwerfung des Buches ist meines Wissens nicht ausgesprochen. Nur die Areuzzeitung hat den Verfasser getadelt, daß er durch manche Abweichungen von der bisherigen luth. Kirchenlehre und durch Behauptung neuer Auffassungen die Väter der Kirche, insbesondere Hengstenbergs Lehre vom tausendjährigen Reiche apodiktisch verworfen habe.

Diesen Vorwurf muß sich ber Verfasser, obgleich er von inniger Pietät gegen die lieben Reformatoren und alle rechtsgläubigen Kirchenlehrer erfüllt ist und sich gern vor ihnen beugt, dennoch gefallen lassen, denn es ist ja wahr, daß seine Auffassungen hie und da von den "Alten" abweichen. Aber er möchte in aller Demut darauf hinweisen, daß weder durch

bie Reformation und die symbolischen Bücher, noch durch die Glaubenslehre der Bäter die Entwickelung des Berständnisses der Heilslehre abgeschlossen ist. Seit Luthers Zeit hat der heil. Geift Gottes, der uns in die ganze Wahrseit leiten soll, mancherlei neue Tiefblicke in Gottes Wort und Reichsgeschichte eröffnet, die man nicht darum übersehen darf, weil sie in den Rahmen der Bekenntnisschriften nicht ganz mehr hineinpassen.

Übrigens ift es doch nicht bloß der unbedeutende Bersfasser des Buches, der sich erkühnt, jene abweichenden Lehren vorzutragen, sondern es sind viele Pastoren und gelehrte Theologen, deren Namen weit bessern Klang und Gewicht haben, die längst dieselben Lehren borgetragen und als bibelsrichtig bekannt haben, z. B. die lutherischen Professoren

Rurg, Luthhardt, Deligich u. f. w.

Bum Beweis moge bier die im Vorwort zur ersten Auflage nur angedeutete Stelle steben, die Löbe in seiner Evangelienpostille, erster Teil, Borrede zur britten Auflage, am 17. Sept. 1858 geschrieben bat: "Wer alle Umftande ber Weissagung und ber Offenbarung erwägt, ber wird am Dogma ber lutherischen Kirche gar nichts zu andern finden, nur wird er die Erwartung der Kirche vor und nach dem Antichris ftus zu unterscheiben haben, und die 1000 Jahre, Offbg. 20, nicht wie Luther und seine Nachfolger in diesem Stude, in die Bergangenheit, sondern in die Zukunft legen Geht es ihm babei wie mir und andern, daß er verläftert, oder als ein Abfälliger exkommuniziert wird, so mache er es wie ich, der ich die treue Meinung meiner Widersacher ehre, deshalb aber doch dem Lichte nicht untreu werde, welches Gott in eschatologischen Dingen une, Die wir naher am Ende leben, in größerem Mage ge-ichentt hat, als vergangenen Sahrhunderten. Dabei fällt es Leuten, wie ich bin, am allerwenigsten ein, bas Reichen aller Schwärmer feit Montanus an die Stirn ju nehmen, alles und jedes in der Weissagung gewiß wissen und beuten zu wollen, Zeiten und Stunden zu bestimmen und immer aufs neue zu rufen: "Siehe, nun leben wir in diesem, nun in jenem Stadium." Es kann wohl einmal kommen, daß auch die rechtgläubigen Lehrer in einem oder dem andern Punkte irren, die Schwärmer aber einem oder dem anderen Worte Gottes näher stehen. Deshalb aber bleibt doch der Standpunkt getreuer Schristmäßigseit das Zeichen der Kirche und nicht der Schwärmer, und man tritt daher auch nicht auf die Seite der Schwärmer, obschon sie in einem oder dem anderen Punkte recht hätten."

Ühnlich sprechen viele bekenntnistreue Pastoren, die durch vorurteilsfreies Forschen in der heil. Schrift zu denselben Anschauungen gekommen sind wie der Verfasser, oder wenigstens in den Hauptzügen der dargelegten biblischen Prophetie ihm beistimmen.

Auch darin finde ich ein Zeichen der letzten Zeit, daß jetzt so viele ausstehen, die nach Dan. 12, 4 großen Berstand in diesen nun nicht mehr versiegelten Weissagungen finden, wo die disherige Gelehrten-Weisheit immer "große Schwierigsteiten" fand, d. h. sich selber machte, weil sie den einsachen Wortsinn der heil. Schrift nicht kindlich annehmen wollte, sondern geistlich und künstlich deuten zu müssen glaubte.

Die vielen Briefe, die ich infolge meines Buches von Christen aller Stände aus allen Gegenden Deutschlands empfing, sind voll von freudigen und dankbaren Zurufen und köstlichen Zeugnissen, welche die Notwendigkeit und Trostkraft der Lehre von den letzten Dingen bestätigen.

### III. Die zweite Auflage bes Buches.

Infolge wertvoller Zuschriften ber Herren Pastoren Straube in Falkenhagen und Griesemann in Gohre bei Stendal, denen ich hierdurch herzlich danke, habe ich einige Stellen des Buches geändert und viele andere durch genaueren Ausdruck verbessert.

Durch Herrn Pastor Braun in Löhne aufmerksam gemacht, habe ich einige Sätze aus einem mir bisher unbekannten Buche aufgenommen. Es heißt: Der Tod, das Totenreich 2c. von Valentin Ulrich Mahwahlen und ist bei Wiegandt und Grieben in Berlin 1854 erschienen. Dies Buch hat übersraschende Ühnlichkeit mit dem vorliegenden, nur sehlt darin die Lehre vom tausendjährigen Reiche und was dazu gehört.

Durch manche Anmerkungen aus ben reichen Manufkripten von E. Griesemann und aus bem Dächselschen Bibelwert ist das Buch bedeutend reicher geworden.

Auf letzteres Werk möchte ich hierdurch besonders aufmerksam machen. Nach meiner Überzeugung ist es das beste Bibelwerk unter allen, die bisher erschienen. Es vereinigt die besten Forschungen alter und neuer Zeit in einer jedermann verständlichen Sprache und fügt dazu gute Bilder und Karten, wo solche nötig sind, bei. Am meisten aber zeichnet es sich aus durch das klare Verständnis der Propheten und der Offenbarung, die noch kein Bibelwerk so genau ausgelegt hat.

Der Herr lasse mein reicher gemachtes Büchlein weiter wandern und mache es zu seinem Boten, der sein Heil weite

hin ausrufe, vielen zu Troft und Freude.

Derben, am heiligen Christfeste 1877.

Ernst Mühe, Baftor.

## Prittes Vorwort.

Den Vorworten zur I. und II. Auflage habe ich nichts Wesentliches hinzuzusügen. Ich bin erstaunt, daß das Buch, bessen Artikel über das Leben nach dem Tode, als sie vor einigen Jahren im braunschweigischen Volksblatte veröffentlicht wurden, einen Sturm von Widerspruch erregten, so viel Beisall gesunden hat, daß schon 5000 Ex. verbreitet worden sind, und nun eine III. Auslage erscheinen muß. Ist das

nicht ein Beweis bafür, daß die Lehre von den letzten Dingen unserer weltabendlichen Zeit angemessen, nötig und erwünschtift? Was man vor 10 Jahren auf Pastoral-Koserenzen kaum aussprechen durfte, ohne für einen Schwärmer oder Retzer angesehen zu werden, das wird jetzt ohne Widerspruch angehört und sindet selbst die Beistimmung solcher, die früher ihre Stimme heftig dagegen erhoben. Die biblische Lehre vom tausendjährigen Friedensreiche z. B. sindet immermehr Unerstennung und wird sich, besonders auch durch das herrliche Bibelwerk von August Dächsel immer mehr Bahn brechen.

Das vorliegende Buch hat in vielen neueren Rezensionen und Privatbriefen so viel Zustimmung gefunden, daß
dagegen die sehr wenigen abfälligen Urteile fast ganz verschwinden. Wenn Franz Splittgerber in der III. Aust.
seines von mir sehr hochgeschätzten Buches: Tod, Fortleben 2c. in 5 Bemerkungen Tadel gegen mich ausspricht,
so will ich nicht mit ihm streiten, da er schon durch briefliche Verständigung das Harte jener Worte zurückgenommen
hat und ich mich mit dem teuren hochbegnadigten Zeugen in
der Hauptsache eins sühle und mit ihm dasselbe Ziel versolge.

Schließlich möchte ich noch auf den bei E. F. Spittler in Basel erscheinenden Beissagungsfreund aufmerksam machen, welcher in monatlichen Lieferungen alle Fragen über die letzten Dinge in freimütiger und ernster Weise (3. B. aus der kundigen Feder des Missionsinspektors E. Krakenstein zu Berlin 2c.) erörtert und jährlich nur 1 M. kostet.

Har geschriebene Werk: Die Offenbarung St. Johannis 2c. von Eb. Krapenstein, Halle, Berl. von 3. Fride, 1878. 3 M.

Endlich bitte ich den Herrn in tiefer Demut, daß er alles, was in diesem meinen Buche irrtümlich sein sollte, unschälich machen, das übrige aber wie bisher nach seiner Jesusgnade zum Bau seines ewigen Reiches segnen wolle.

Derben, im Marg 1881. Ernft Muhe,

## Bur fünften Auflage.

Die fünfte Auflage ist nur durch etwa 12 Rusäte, besonders über die bald zu erwartende Sammlung ber Juden, über ben Bergungsort und über bie fozialen Buftande im 1000jährigen Reiche vervollständigt, welche hauptjächlich im Hinblick auf bas neue bedeutende Werk bes Dr. Sein, ev. luth. Baitors in Philadelphia in Amerika, deutsch bei E. F. Spittler in Basel, notwendig wurden. Auf Beranlassung zweier lieben Freunde in Naumburg und Quedlinburg weise ich noch barauf hin, daß Dr. Luther in seiner Kirchenpostille. Ausgabe von 3. G. Walch, in der Bredigt am Stephanstage über Matth. 23, 34-39 von ber zufünftigen Bekehrung der Juden fagt: "Diese Worte bat Christus aerebet nach bem Balmtage am Dienstag und ist ber Beschluß seiner Brediat auf Erden. Darum ift es noch nicht erfüllet, und muß erfüllet werden . . . So ists nun gewiß, daß die Jüden werden noch sagen zu Chrifto: Gelobt sei der da fommt 2c. Das hat auch Mose verkundet 5. Mos. 4, 30-31 . . . . Item Hosea 3. 4-5 . . . Diese Sprüche mögen nicht verstanden werben benn von ben jetigen Juben; fie find ja zuvor noch nie kein Mal ohne Fürsten, ohne Briefter, ohne Lehrer und Gesetz gewesen. St. Paulus Röm. 11, 25—26 stimmt auch hierzu und spricht: "Blindheit ift einesteils Israel widerfahren bis daß die Fülle der Heiden eingebe und also das ganze Israel selig werde."

Gott gebe, daß die Zeit nahe bei sei als wir hoffen." Es ist also nicht unlutherisch, wenn wir die baldige

Bekehrung Israels hoffen.

Der Herr helfe weiter und gebe sein Wort mit großen Scharen von Evangelisten.

Derben an der Elbe, im November 1885.

Ernst Mühe,

nicht ein Beweis bafür, daß die Lehre von den letzten Dingen unserer weltabendlichen Zeit angemessen, nötig und erwünscht ist? Was man vor 10 Jahren auf Pastoral-Roserenzen kaum aussprechen durfte, ohne für einen Schwärmer oder Retzer angesehen zu werden, das wird jetzt ohne Widerspruch angehört und findet selbst die Beistimmung solcher, die früher ihre Stimme heftig dagegen erhoben. Die biblische Lehre vom tausendjährigen Friedensreiche z. B. sindet immermehr Anerstennung und wird sich, besonders auch durch das herrliche Bibelwerk von August Dächsel immer mehr Bahn brechen.

Das vorliegende Buch hat in vielen neueren Rezenstionen und Privatbriesen so viel Zustimmung gefunden, daß dagegen die sehr wenigen absälligen Urteile sast ganz verschwinden. Wenn Franz Splittgerber in der III. Ausl. seines von mir sehr hochgeschätzten Buches: Tod, Fortleben 2c. in 5 Bemerkungen Tadel gegen mich ausspricht, so will ich nicht mit ihm streiten, da er schon durch briesliche Verständigung das Harte jener Worte zurückgenommen hat und ich mich mit dem teuren hochbegnadigten Zeugen in der Hauptsache eins sühle und mit ihm dasselbe Ziel versolge.

Schließlich möchte ich noch auf den bei E. F. Spittler in Basel erscheinenden Weissagungsfreund aufmerksam machen, welcher in monatlichen Lieferungen alle Fragen über die letzten Dinge in freimütiger und ernster Weise (3. B. aus der kundigen Feder des Missionsinspektors E. Kratenstein zu Berlin 2c.) erörtert und jährlich nur 1 M. kostet.

Har geschriebene Werk: Die Offenbarung St. Johannis 2c. von Ed. Krapenftein, Halle, Berl. von 3. Fride, 1878. 3 M.

Endlich bitte ich den Herrn in tiefer Demut, daß er alles, was in diefem meinen Buche irrtümlich sein sollte, unschädlich machen, das übrige aber wie bisher nach seiner Jesusgnade zum Bau seines ewigen Reiches segnen wolle.

Derben, im Marg 1881. Ernft Muhe, Baftor.

## Bur fünften Auflage.

Die fünfte Auflage ist nur durch etwa 12 Zusätze, befonders über die balb zu erwartende Sammlung ber Juden, über ben Bergungsort und über bie sozialen Zustände im 1000jährigen Reiche vervollständigt, welche hauptjächlich im Hinblick auf bas neue bedeutende Werk des Dr. Seif, ev. luth. Baftors in Philadelphia in Amerika, deutsch bei C. F. Spittler in Basel, notwendig wurden. Auf Beranlassung zweier lieben Freunde in Naumburg und Quedlinburg weise ich noch barauf bin, daß Dr. Luther in seiner Kirchenpostille, Ausgabe von 3. G. Walch, in der Bredigt am Stephanstage über Matth. 23, 34-39 von ber zufünftigen Bekehrung der Juden fagt: "Diese Worte hat Christus gerebet nach bem Balmtage am Dienstag und ist ber Beschluß seiner Predigt auf Erden. Darum ift es noch nicht erfüllet, und muß erfüllet werben . . . So ifts nun gewiß. daß die Jüden werden noch fagen zu Chrifto: Gelobt fei der da fommt 2c. Das hat auch Mose verkündet 5. Mos. 4, 30-31 . . . . Item Hosea 3, 4-5 . . . Diese Sprüche mögen nicht verstanden werben benn von den jetigen Juden; sie sind ja zuvor noch nie kein Mal ohne Fürsten, ohne Briefter, ohne Lehrer und Gesetz gewesen. St. Paulus Rom. 11, 25—26 stimmt auch hierzu und spricht: "Blindheit ist einesteils Israel widerfahren bis daß die Fille der Heiden eingebe und also das ganze Israel selig werde."

Gott gebe, daß die Zeit nahe bei sei als wir hoffen." Es ist also nicht unlutherisch, wenn wir die baldige

Befehrung Israels hoffen.

Der Herr helfe weiter und gebe sein Wort mit großen Scharen von Evangeliften.

Derben an ber Elbe, im November 1885.

Ernst Mühe, Baftor.

## Inhalt.

Seite

| Cincinng                                                     | 1  |
|--------------------------------------------------------------|----|
| l. Der Tod.                                                  |    |
| 1. Die Urfache und Entstehung des Todes                      | 3  |
| 2. Das Wesen und Werk des Todes                              | 10 |
| 3. Das Leben nach dem Tode                                   | 16 |
| a. Was haben die Gestorbenen für eine Gestalt?               | 16 |
| b. Bas ift vom Seelenschlafe der Berftorbenen zu halten?     | 19 |
| c. Wo ist der Aufenthaltsort der Gestorbenen?                | 21 |
| d. Gibts ein Fegefeuer?                                      | 27 |
| e. Gibts eine Fortentwicklung des Menschen nach dem          |    |
| Tode?                                                        | 33 |
| f. Dürfen wir für Berftorbene beten?                         | 35 |
| g. Was wissen wir von der Hölle und ihrer Qual?              | 36 |
| h. Besteht irgend eine Verbindung der Verstorbenen mit       |    |
| ung?                                                         | 40 |
| i. Können Tote hier erscheinen?                              | 45 |
| II. Die Auferstehung des Fleisches.                          |    |
| 1. Was heißt Auferstehung des Leibes?                        | 48 |
| 2. Warum muffen unfere Leiber auferstehen?                   | 51 |
| a. Weil der Mensch Jesus Christus leibhaftig auferstanden    | 51 |
| b. Weil nur durch die Auferstehung der Leiber unsere         | -  |
| Erlösung vollendet wird                                      | 55 |
| c. Weil nur der Glaube an die Auferstehung der Leiber        | •  |
| unser Christentum heilskräftig und weltüberwindend           |    |
| macht                                                        | 57 |
| 3. Wie werden die Toten auferstehen?                         | ٠. |
| a. Wie ist die Auferstehung möglich?                         | 59 |
| b. Bas ift die Ursache der Auferstehung                      | 61 |
| c. Wie wird die Auferstehung der Leiber vor sich gehen?      | 63 |
| or some noted one starterfacility over some out has destret. | w  |

|      | ·                                                                         | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | 4. Bie werden die Leiber der Auferstandenen aussehen und beichaffen fein? |       |
|      | a. der Frommen                                                            | 65    |
|      | b. der Gottlofen                                                          | 68    |
|      | 5. Werden wir uns in der Emigleit wiederertennen? .                       | 69    |
|      | 6. Bann geschieht die Auferstehung unseres Leibes?                        |       |
|      | a. Kann man davon etwas wissen?                                           | 71    |
|      | b. Was wissen wir aber davon?                                             | 75    |
| III. | Das Gericht                                                               |       |
|      | Wann und wen wird Gott richten?                                           | 80    |
|      | 1. Sottes Gerichte in diesem Leben                                        |       |
|      | 2. Sottes Gericht gleich nach dem Tode                                    | 85    |
|      | 3. Sottes Gericht bei ber nächften Ericeinung Chrifti?                    | 87    |
|      | a. Was ist im allgemeinen hierüber zu sagen?                              | 87    |
|      | b. Bas sagen die Propheten über das Kommen Christi?                       | 91    |
|      | c. Bas fagt bas Neue Teftament hierüber?                                  |       |
|      | d. Wann wird die nächste Biederkunft Christi geschehen?                   |       |
|      | e. die Ereigniffe ber letten Beit, der wir jest entgegen                  |       |
| •    | gehen,                                                                    |       |
|      | 4. Das taufendjährige Friedensreich Jefu Chrifti.                         |       |
|      | a. Bas versteht man unter dem tausendjährigen Reiche?                     | 115   |
|      | b. Was fagt die Bibel über das taufendjährige Reich in                    |       |
|      | allgemeinen?                                                              | 119   |
|      | c. Bas fagt die Bibel über das tausendjährige Reich in                    | ı     |
|      | besonderen?                                                               |       |
|      | 5. Das jüngfte oder lette Gericht                                         |       |
|      | a. Was sagt die Bibel darüber im allgemeinen?                             | 135   |
|      | b. Warum wird nicht Gott der Bater, sondern Gott de                       |       |
|      | Sohn die Welt richten?                                                    |       |
|      | 6. Ordnung, 3med und Ausführung des Beltgerichtes.                        | 141   |
|      | a. Die Ankunft des Weltenrichters                                         |       |
|      | b. Versammlung aller Bölker                                               |       |
|      | c. Scheidung der Menschen                                                 |       |
|      | d. Zweck des Weltgerichts                                                 | 149   |
|      | d. Zweck des Weltgerichts                                                 | 151   |
|      | f. Urteil über die Gottlosen                                              | 154   |
|      | e. Musfijhrung heiher Mrteile                                             |       |

|                                                |        | •    | Seite |
|------------------------------------------------|--------|------|-------|
| V. Das ewige Leben.                            |        |      |       |
| 1. Bas verfteht die Bibel unter dem ewigen L   | eben 4 | ! .  | 163   |
| 2. Worin besteht die ewige Seligfeit?          |        |      |       |
| a. Gemeinschaft mit allen seligen Menschen und | Enge   | ln . | 170   |
| b. Der reine ewige Lobpreis Gottes             |        | ٠.   | 172   |
| c. Das Schauen Gottes                          |        |      | 174   |
| 3. Bas fagt die Bibel von dem Wohnplage der    | Selia  | en ? | 175   |
| 4. Bas miffen wir von dem Leben der Geligen    |        |      |       |
| a. Die Che der Seligen                         |        |      |       |
| b. Das Familienleben der Seligen               |        |      |       |
| c. Das Berufsleben der Seligen                 |        |      |       |
| d. Das kirchliche Leben der Seligen            |        |      |       |
| 5. Wird ein Fortschritt in der Seligfeit fein? |        |      |       |
| Schluß                                         |        |      |       |
| = / =                                          | •      | •    |       |
| Berzeichnis der Lehrgegenstände 2c             |        |      | 192   |
| Berzeichnis der Bibelfprüche 2c                |        |      |       |
| • 11                                           | -      | -    |       |

## Einleitung.

Welches sind die letzten Dinge und wie viel gibt es? Es gibt vier. Unser Glaubensbekenntnis nennt im dritten Artikel zwei davon: die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Aber diese zwei setzen die andern zwei voraus, nämlich den Tod und das ewige Berderben oder das Gericht. — Diese vier Stücke: Tod, Auferstehung, Gericht und ewiges Leben nennt man die letzten Dinge, weil sie in der That die letzten Dinge sind, die den Menschen und der Welt bevorstehen.

Wer biese Dinge recht versteht, ber hat bas Geheimnis seiner eigenen Zukunft und auch ber zukünstigen Schicksale ber Welt erkundet. Dies können, sollen und wollen wir im nachstehenden thun, nicht aus eigener Klugheit (benn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, 2. Betr. 1, 21), sondern auf Grund der heiligen Schrift, beren Offenbarungen gewiß sind\*).

Die Lehre ber heil. Schrift von ben letten Dingen ift fehr wichtig. Sie lodt uns mächtig zur Bekehrung. Sie

<sup>\*)</sup> Also wollen wir nicht selbst die Zukunft enthüllen, sondern nur die von Gott längst gegebene Enthüllung darlegen. Der Berf.

Dube, Gebeimnis.

treibt uns zu eifriger Heiligung und Überwindung. Sie macht unfer Herz fröhlich und gewiß in der Hoffnung. —

Die Betrachtung ber letten Dinge ift bringend nötig, zumal so fehr viel faliche und verberbliche Ansichten über biefelben verbreitet find. Taufende wollen 3. B. aus Leichtsinn und Unglauben gar nicht an biefelben benten. Sie leben in falfcher Sicherheit; heucheln sich Rube vor, ober übertäuben ihr Bewiffen burch rauschenben Weltjubel. Dennoch find sie burch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte dessen, der des Todes Gewalt hat - nämlich des Teufels. (Hebr. 2, 14-15.) Taufende find durch Aberglauben gequält und haben über die letten Dinge bie verkehrteften Meinungen. Einige ftellen fich 2. B. den Tod als einen schrecklichen Knochenmann, andere als naturgemäßes Aufhören bes Lebens vor. Einige meinen, bie Seele flattere beim Tobe wie eine bunne Luft aus bem Rörper; andere, sie würde ein Engel. Einige benten sich bas Leben nach dem Tode als ein Berschwimmen in den allgemeinen Weltgeist; andere als ein Wandern ber Seele aus einem Körper in ben andern. Die meisten aber benten in ihrer Unwiffenheit, man brauche nur zu fterben, um fogleich als ein feliger Engel in ben Bimmel zu fliegen.

Weil nun aber erwiesen ist, daß bergleichen falsche Lehren selbst unter frommen Christen sehr verbreitet sind, und weil eben deshalb ihr Glaube und ihre Hoffnung so wenig frisch und fröhlich ist, so wollen wir einmal die letzten Dinge aufmerksam betrachten und hören, was die heilige Schrift uns über den Tod, über das Leben nach dem Tode, über die Auferstehung der Leiber, über das Gericht der Berlorenen und über das ewige Leben der Seligen klar und wahr sagt.

#### I. Der Tod.

1. Die Urfache und Entstehung bes Tobes.

Unsere Frage ift also: Wo ist ber Tob bergetommen? Buvor muß ich erst sagen: Der Tod ist nicht etwa ein gespensterhaftes Gerippe mit Sense und Stundenglas, wie ibn bie Maler immer bargeftellt haben. Auch ift er tein Geist ober ein finsterer Engel und überhaupt tein perfonliches Wefen. Was benn? Die beilige Schrift versteht unter Tob: bie Trennung von Gott ober bas Berberben bes Lebens in ber gangen Schöpfung, befonbere im Menfchen. - Daß biefes Todesverberben wirklich in ber Welt ift, zeigen uns nicht blok bie 70,000 Menschen, bie nach neuerer Berechnung an jedem Tage als Leichen ins Grab finken follen. Auch die Tierwelt, die unter sich felbst und unter ber Menschen Sand blutend ftirbt, bestätigt es. Ja bie in ftetem Rampfe feindlicher Elemente ringende, vernunftlose Ratur, die hinweltende und verwesende Bflanzenwelt und felbst bas verwitternbe gerftäubenbe Erbreich predigen es laut.

Der Tob ist überall. Er heißt mit Recht ber "König ber Schreden." Hiob 18, 14.

Es scheint fast überstüfsig, daß Wose im 90. Psalm vorsbetet: Herr lehre uns bebenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden. Jeber Tag, jeder Stundenschlag ruft uns ja laut zu: der Tod kommt gewiß. Unaushaltsam geht der Mensch dem Grabe entgegen. Doch das wollen wir nachher näher erwägen.

Setzt aber noch einmal: Wo ist ber Tob hergekommen? Ist er immer in der Welt gewesen? Gehört er zur gött= lichen Weltordnung? Ist er, wie viele sagen, eine Naturnot= wendigkeit? Nein, keins von alle dem!

Die Bibel lehrt aufs beutlichfte, bag er von außen in

vot hat den Tod nicht geschaffen, hat ihn auch nie gewolkt. Er gehört nicht zur Natur des Menschen, sondern ist im Gegenteil naturwidrig und ein seindseliges Übel. Gott aber hat im Ansang alles gut und besonders den Menschen sehr gut geschaffen. Daraus ergibt sich von selbst, daß der Mensch wie sein göttliches Urbild unsterblich war, und zwar nicht bloß dem Geiste, sondern auch dem Leibe nach, der nicht von gemeiner Erde, wie sie jetzt ist, sondern von seinem angeseuchteten Staube der sündlosen paradiessischen Erde gebildet war.

Die Menschen sollten nach Gottes Willen ewig leben und nach vollendeter Entwicklung auf Erden ohne Tod in den seligen Himmel übergehen. Das sehen wir an Henoch und Elias, die ohne zu sterben in den Himmel gegangen sind, 1. Mose 5, 24 und 2. Könige 2, 11. Auch wäre sicherlich Raum genug auf der paradiesischen Erde für alle seligen Menschen gewesen. Daß die ersten Menschen nicht sterblich waren, sehen wir auch daraus, daß Gott ihnen den Tod als eine Folge und Strafe androhte. Folglich kann er vorher nicht zu ihrer Natur gehört haben.

Höchstens können mir hierbei daran erinnert werden, daß der Tod schon früher einmal, vor der Schöpfung des Menschen und dieser Erde, in der Welt war. Wir wissen ans 2. Betri. 3, 5 zc. (wers kann, lese es aber im griechischen Text), daß vor unserer jetzigen Erde schon eine Erde bestanden, die höchst wahrscheinlich von Engelwesen bewohnt war und dem Engelkönige, der nachher von Gott absiel und jetzt der Satan heißt, als Fürstentum gehört hat. Durch den Sündensall der Engel ist sie in Tod und Verderben geraten, und durch eine große Flut (nicht die bekannte Sündslut) vollständig untergegangen. Mose hat sie durch Offenbarung des heiligen Geistes "wüst und leer" gesehen. Von dieser ersten Erde aber

und ihrem Tobesverberben zeugen noch jest Bersteinerungen vorweltlicher Tiergebeine, Bäume und Bstanzen, sowie ber wundersame Bau der Erbschichten und Steinkohlenlager, die den Stempel ungeheuren Alters, aber auch die Zeichen des Tobestampses an sich tragen\*).

In diesen Worten ist nach unserer Neimung nicht an die bekannte Simbstut gedacht, wie Kap. 2, 5, zu welcher Annahme uns nur die luth. Übersetzung verleitet. Die gewöhnliche Borstellung, als habe Gott die jetzige Erde erst wie ein wüstes, embryonisches Chaos geschaffen, wäre hiernach unrichtig. Gott schafft nichts Wisses und Leeres. In diesen Worten scheint vielmehr ein gottseindliches Verderben angedeutet. Wäre aber bloß an die Sündslut gedacht, so würden die Spötter hier nicht sagen: "Bon Ansang der Schöpfung." Dann würde auch St. Petrus nicht entgegnen, daß vor uralten Zeiten auch Himmel waren und eine Erde. Er sagt vielmehr deutlich B. 6 der damalige Kosmos — also Himmel und Erde — sei ganz durch Wasser über-

<sup>\*)</sup> Die Stelle 2. Betri 3. 3 x. lautet wörtlich übersett fo: "Das follt ihr zuerft miffen, daß am Ende ber Tage Spotter tommen werden in Berspottung nach ihren eigenen Begierben einbergebend und sprechend: Bo ift benn die Berheifung feiner Biebererscheinung? (nämlich Chrifti): benn feitbem die Bater entschlafen find (b. h. Abam und alle Batriarchen) bleibt es alles wie von Anfang ber Schöpfung." Betrus aber fügt im beil. Geifte bingu, B. 5: "Mit Billen ift ihnen verborgen, bak vor uralten Reiten auch Simmel waren und eine Erde aus Baffer und durch Baffer zusammengesett (oder geronnen) durch das Bort Gottes: 6. durch welche (nämlich durch Baffer und Bort) die damalige Belt, ο τότε χόσμος) mit Baffer überflutet unterging. (υδατι χαταalvodels anolero.) Die jegigen himmel aber und bie (stiefe) Erbe (of de vov odoavol zal ή yň) werden durch dasfelbe Wort (was jene verspotten) aufgespart jum Feuer auf den Tag des Gerichts und bes Unterganges ber gottlofen Menschen" 2c. B. 10: "Es wird aber tommen ber Tag bes herrn wie ein Dieb in ber Racht, an welchem die (=diese) himmel mit Krachen vergeben werden, die Elemente aber brennend aufgelöft und die Erbe und die Werte in ihr verbrennen werben 2c." B. 13. "Bir harren aber neuer himmel und einer n euen Erbe, feiner Berheifung gemäß, in welchen Gerechtigfeit wohnt."-

Gott hat jene erfte untergegangene Erbe in 6 Tagen um= geschaffen und tiefelbe einem gang neuen Befchöpfe feiner Band. bem Menfchen, als fein Fürftentum geschenkt. Demfelben ftellte er die Anfgabe, das Paradies nicht bloß in fleißiger feliger Arbeit zu bauen, sondern auch zu bewahren (1. Mos. 2, 15) b. h. gegen die ichon vorhandenen bofen, feindlichen Bewalten zu ichüten. Ware ber Menich im Glaubensgehorfam geblieben und hatte vom Baum bes Lebens gegeffen. wäre er auch leiblich ewig leben geblieben, und mit ihm bie gange Kreatur, Die jum Menschen als ihrem Könige bingugehört. Aber ber erste Mensch hat die Probe nicht bestanden. Er ift, burch Satans Lift verführt, in Ungehorfam, und also von Bott, bem Duell bes Lebens, abgefallen. Damit war er aber aualeich, wie Gott voraussagte, bem Tobe verfallen. Berberben ist zunächst in seine Seele und Beist eingebrungen und hat bann auch ben Leib vergiftet. Wie aber bas Saupt, so die Glieder. Wie ber erfte Mensch Abam, so alle seine Rinder.

Batte Eva vor bem Sünbenfalle Rinber geboren, fo maren

Diese neue Auslegung der Petri-Stelle hat der Berf. schon 1867 im Bolksblatte für Stadt und Land Nr. 24 unter dem Titel "drei Erden" veröffentlicht und bisher wohl einige flüchtige Entzgegnungen, aber keine gründliche Widerlegung gefunden. Wöchten doch die Gelehrten diese Auslegung nochmals prüsen und uns belehren. Der Berf.

flutet untergegangen und gänzlich vernichtet, was bekanntlich durch die Noaische Flut nicht geschehen ist. In B. 7 aber spricht er von dem jehigen himmel und der jehigen Erde, die unter dem Sündensluche seufzend, auf die selige Freiheit der Kinder Gottes harren. Diese Erlösung der Kreatur, welche dieselbe schon am Auferstehungs-morgen Christi freudig-bebend begrüßt hat, wird geschehen durch den ungeheuren Weltenbrand am jüngsten Tage, aus welchem sich durch das Schöpferwort Jesu, die neue, gleichsam kristallisierte, paradiesische, dritte Erde erhebt.

sie ohne Sünde gewesen. Nun aber sind die ersten Menschenkinder nach dem Fall geboren und tragen folglich alle das Bild ihrer sündigen Eltern. Das ists, was der Römerbrief Kap. 5, 12 so schrecklich wahr beweist: Durch einen Menschen ist die Sünde gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, inssofern und weil sie alle gesündigt haben.

Alfo erft burd bie Sunde, folglich burch bes Menichen Schuld, ift ber Tob in die Welt gekommen. Das ift die einfache, allein richtige Antwort auf unsere obige Frage. Und so ift es klar, wir muffen allein barum alle in Elend, Rrankbeit, Berberben und Tod bahinfahren, weil wir allzumal Günder find und bes Ruhmes mangeln, ben wir an Gott haben follten. Und umgekehrt, weil wir feben, bag alle Menschen bas Todes: verderben an sich tragen, so muffen wir baraus schließen, daß fie alle Sünder find. Go auch 3. B. die kleinsten Kinder. Auch sie sind ber Sünde teilhaftig, die sie vor Gott verdammlich macht, benn fie muffen auch fterben, fo gut wie wir alten Sünder. Waren bie fleinen Kinder feine Sunder, fo brauchten fie nicht zu fterben; ja fie könnten gar nicht fterben. Und wenn jemand bagegen anführen wollte, bag boch ber Berr Chriftus ohne Sunde mar und bennoch geftorben ift, so antworten wir: Jesus, ber reine beil. Gottes: und Menschensohn, brauchte allerdings nicht zu sterben. Der Tod hatte kein Teil an ihm und keine Gewalt über ihn. Aber weil er alle Sünden ber ganzen Welt auf sich genommen hatte, so ist er allerbings so ju fagen ber gröfte Sünder geworden, ben bie Welt getragen. Darum mußte er auch, und zwar eines gewaltsamen Tobes sterben. Jef. 53, 8. Aber er ift bennoch freiwillig für uns geftorben. Niemand — auch keine Naturnotwendigkeit — hat ihm das Leben genommen. Er hat's von fich felber gelaffen, um uns baburch vom Tobe zu erlösen. Mit uns allen verhält sichs aber ganz anders. Wir müssen alle mit David im 51. Psalm durch den heil. Geist erkennen und bekennen: Ich din aus sündlichem Samen gezeugt und meine Mutter hat mich schon in Sünden empfangen." Darum würzt uns der Tod. Er ist die unmittelbare Folge der Sünde. Aber nicht bloß natürliche Folge, sondern auch die gerechte Strase. Gott hat den Tod als Strase über die Sünde verhängt. Darum sagt St. Paulus Röm. 6, 23: "Der Tod ist der Sünden Sold." d. h. Lohn. Und 1. Kor. 15, 56: "Der Stackel des Todes ist die Sünde." Darum sollen wir den Tod als verschuldetes Berhängnis brennend sühlen, wie Moses im 90. Ps.: "Das macht dein Jorn, daß wir so vergehen, und dein Frimm, daß wir so plöslich dahin müssen, denn unsere Missethat stellest du vor dich, unsere unerkannte Sünde in das Licht vor deinem Angesicht" u. s. w.

Was aber biefen Tobesstachel für uns noch bitterer macht, ift bie traurige Thatsache, bag Gott bie ganze Schöpfung, bie nicht gefündigt hat wie wir, um unsertwillen hat muffen ebenfalls bem Fluche ber Bergänglichkeit unterwerfen. Röm. 8, 20, 21. Die Tierwelt, Pflanzenwelt und ganze Ratur muß mit ihrem, in Sunde gefallenen Herrscher in den Tob geben. Das liegt in ben fcredlichen Worten Gottes an Abam: "Berflucht fei ber Ader, b. h. bie Erbe, um beinetwillen. Dit Rummer follst bu bich barauf nahren bein lebenlang. Dornen und Difteln foll er bir tragen" x. (1. Dof. 3, 17-19). Seit= bem find bie bofen, gottfeindlichen Gewalten in bie unbewachte Thur biefer zweiten Schöpfung eingebrungen. Seitbem benagt ber Wurm alles. Die Erbe judt in Tobesschmerzen. Stürme und Blite und Sagel verheeren bie Erbe. Bflangen und Tiere tehren ihr Gift und ihren reigenben Bahn gegen einander und gegen ben Menschen. Seitbem Kagt jeber Wurm, ber fich getreten im Staube windet, und jedes welte Blatt, das der Herbststurm vom Baume wirbelt, uns - als Mörber an. -

Warum muß dies so sein? Warum hat Gott die Natur nicht so gelassen, wie sie war? Warum sprach er die seltsamen Worte: Siehe Adam ist nun geworden als Unser einer — nun aber, daß er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baume des Lebens und esse und lebe ewiglich darum will ich ihn austreiben? 1 Mose 3, 22.

Aus heiliger Liebe hat Gott so gethan, und wir müssen im Staube bafür anbeten. Wisse, hätte Abam von bem Baume bes Lebens gegessen (nach bem Fall), so hätte er seinen sündlichen Zustand ewig gemacht. Wir wären ewig lebende Leichname, und nie zu erlösen. —

Und weiter, wäre die Natur um uns her noch so vollstommen und schön wie im Anfang und wir allein dem Tode verfallen, so könnten wir dieselbe gar nicht uns unterwersen und nicht zu unserer Nahrung gebrauchen. Auch könnten wir, da wir jetzt schon von der gefallenen und verderbten Schöpfung uns so schwer trennen können, uns von der Schönheit und dem Reize der vollkommenen Kreatur gar nicht losmachen — also nicht durch Bekehrung zu Gott kommen. — Andernteils würde uns der Anblick der vollkommenen Katur quälen, denn es würde ein ewiger Zwiespalt zwischen Mensch und Natur bestehen.

Unser einziger Trost inmitten bieses uns überall umgebenden Todesleibes ist das Bewustsein, daß Gott den Tod nicht bloß als eine Strase, sondern auch, nach seiner Barmherzigseit, als ein Zuchtmittel sur gebraucht. Wir sollen unter dem Fluche dieses Todesverderbens unsere tiefe Schuld und eigene Hilfosigseit erkennen und voll Sehnsucht und Glauben zu dem verheißenen Weibes-Sohne, dem starten Schlangentreter slieben, der dem Tode die Macht genommen und unsern letzten Todes-

weg zu einem Eingang und zu einem Geburtstag bes ewigen Lebens gemacht hat. —

Doch um bies tiefer zu erfaffen, muffen wir weiter forschen nach bem Wefen und Werke bes Tobes.

#### 2. Das Wefen und Wert bes Tobes.

Der Tod ist seinem innern Wesen nach nichts anderes als die naturwidrige Trennung von dem Leben aus Gott. Dadurch geschieht Zerrüttung und Zerstörung der Kräfte des Geistes, der Seele und des Leibes, die mit der gewaltsamen Scheidung des Leibes von der Seele endet.

Die letzte Scheidung der Seele und die Auflösung des Leibes nennt man für gewöhnlich den Tod im engern Sinne. Doch wenn die Bibel vom Tode redet, so meint sie das vorige mit. Wer Gott, die Urquelle alles Lebens hat und bei ihm bleibt, der hat Leben; wer von Gott abkommt, der ist im Tode, z. B. Sprüche Sal. 8, 35 und 36. Darum sagt St. Paulus mit Recht: Fleischlich gesinnet sein ist der Tod, und geistlich gesinnet sein ist Leben und Friede. Desgleichen St. Johannes 1. Epist. 5, 12: Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

Der Tob ist also nicht bloß das Sterben bes Leibes, sonbern die Berberbnis des ganzen Menschen. Der Mensch ist aber ein dreieiniges Wesen, nach dem Bilbe des dreieinigen Gottes geschaffen. Er besteht aus Geist, Seele und Leib, und alle drei sind ein menschliches Wesen (1. Thessal. 5, 23). Was nun Gott so herrlich zusammengesügt hat, reist der Tod voneinander und trennt den ganzen Menschen von Gott los. Darum kann man sagen: Es gibt 1) einen geistlichen; 2) einen leiblichen; 3) einen ewigen Tod.

Sein Berftörungswert begann auf bem Bebiete bes innern Lebens. Er rif burch bie Gunbe ben Beift bes Menichen von feinem göttlichen Lebensquell los. Infolge bavon ift unfere Bernunft, Gotteserkenntnis, Biffen und Berftand mit Finfternis umbullet. Selbst bas Gewiffen ift verdunkelt. Es ift gleich einer unrichtig gebenden Uhr geworben. (Gie muß erft wieder nach bem in ber Bibel geoffenbarten Willen Gottes richtig gestellt werden!) Dadurch sind wir ohne Frieden mit Gott, und untereinander. Das Bose ist bie Grundrichtung unseres Willens geworden. Wir wollen gern bas Berbotene. tommt, bag wir eben baburch ben gottfeinblichen Mächten ber . Finfternis und ihrer verführerischen, verberblichen Ginwirtung preisgegeben find. — Bom Beifte ift ber Tod unmittelbar in bie Seele gebrungen. Das Begehren, Fühlen und Empfinden, furz das gange Berg bes Menfchen ift verfehrt worden. einem Tempel Gottes ift es nun ein geräuschvolles, unbeiliges Rauf- und Wechselhaus, ja eine Mörbergrube geworben. Darum fagt ber Berr Mart. 7, 21: "Aus bem Bergen ber Menfchen geben beraus: bofe Gedanten, Chebruch, Burerei, Mort, Dieberei, Beig u. f. w. und machen ben Menschen gemein." Und wenn biefe groben Sunden auch burch Gottes Behütung und aute Erziehung verhindert werden, daß fie nicht wie wilde Tiere hervorbrechen, fo find fie boch in jedem, auch in bem beften und ebelften Bergen verborgen, wie bas Unfraut im Ader. -Diefen traurigen Zustand, in welchem alle Menschen, auch bie besten, von Natur sind, und welchen sie meist nicht einmal als Tobesverberben ansehen, sondern wohl gar als von Gott ge= schaffen mahnen, nennt bie Bibel ben geiftlichen Tob.

Er hat aber in unmittelbarer Folge das leibliche Berberben. Mit dem schönen göttlichen Ebenbilde, das besonders in Wahrheit, Unschuld und Gerechtigkeit bestand, ist auch die Schönheit des Leibes verloren. Seitdem gibt es unschöne und häßliche Formen, ein unabsehbares Heer von Krankheiten, Schmerzen, Schwachheit und Alter. Nun ist unser jetiges Leben eigentlich ein fortwährendes Sterben. Endlich kommt der schreck-liche gewaltsame Berfall und die Auslösung des Körpers, die wir im besondern Sinne den Tod nennen.

Die Bibel aber offenbart uns auch noch, wie beibe, ber geistliche und ber leibliche Tob, erst jenseit bes Grabes ihren Abschluß sinden in dem Berderben und Sterben ohne Ende — und das nennt sie den andern oder ewigen Tob.\*) —

\*) Die Einteilung in leiblichen, geistigen und ewigen Tod läßt sich nicht leicht durchführen. Ob Seele oder Geist zuerst gesündigt, scheint zweiselhaft. Der Ausdruck "ewiger Tod" kommt in der Bibel nicht vor, wohl aber ewiges Leben. Ebenso sindet sich der Ausdruck "geistlicher Tod" nicht, wo an sittlichen Tod zu denken ist, z. B. 1. Joh. 3, 14, Matth. 8, 22, Luk. 15, 24, Ephes. 2, 1.

Jedenfalls aber zeigt die Bibel zwei Gebiete, nämlich des Todes und des Lebens. Unter Tod versteht sie aber eigentlich keinen fertigen Zustand, sondern ein fortwährendes Sterben. Der deutsche Ausdruck Tod als fertiger Zustand der Unthätigkeit ist sonach nicht biblisch richtig, denn im Zustande des (sittlichen) Todes thut der Mensch noch Werke, die die Schrift tote Werke nennt. — Ferner der Unterschied der Temperamente, Nationaleigentümlichkeiten u. s. w. scheint nicht unmittelbare Folge der Sünde zu sein.

Da bei Gott keine Einerleiheit herrsch, so läßt sich wohl benken, daß auch verschiedene Temperamente, d. h. Seelenmischungen von Gott beabsichtigt sind.

Fassen wir das Temperament als die dauernde Grundstimmung der Menschenseele, so müssen wir erkennen, daß diese vielsach außerhalb der Natur des Menschen gegründet und beeinssust wird, z. B. durch Abstammung, Nahrung, Klima, Beschäftigung.

Diese 4 Stücke haben Einssuß auf den Körper, insbesondere auf das Blut, also auch auf die Seele.

Rlar ist freilich, daß die Unterschiede der Temperamente durch die Sünde verschäftet und verderbt sind. Die Fleischnahrung ist erst seit der Sündssut eingeführt. Frost und Hitze ebenso. Biele Beschäftigungen und Prosessionen sind erst durch die Sünde entstanden und notwendig

Wenn nun diese Trennung bliebe, so wäre in Ewigkeit an keine Seligkeit der Menschen zu denken. Auch der Geist und die Seele des Menschen können nie vollkommen selig sein (wie etliche fälschlich denken) ohne den Leib, der zu ihnen gehört. Deshalb hat uns der Sohn Gottes vom ganzen Tode erlöst, obwohl diese Erlösung unserm Leibe fürs erste noch nicht ganz, sondern erst später bei der Neuschaffung desselben zu gute kommt. Doch um dies recht zu verstehen, müssen wirz zuvor noch eine Stufe tieser in das Wesen des leiblichen Todes hinabsteigen. —

Es ist eine falsche Borstellung, daß beim Sterben der Hanch des Menschen oder sein Geist aus dem Leibe heraussliege und wie dunne Luft zerslattre (Weisheit Sal. 2, 3). Der ganze innere Mensch ringt sich von seiner äußeren leiblichen Erscheinungsform los. Der Mensch wird ausgezogen,
entkleidet, sagt die Schrift. Er ist dann nacht und bloß und
ausgewandert aus dem Leibe, in welchen er wie in einer wanbelnden Stiftshütte wohnte (lies 2. Kor. 5, 1 2c.)\*)

geworben. So verberben und verschärfen sich die Temperamentseigentimlichkeiten. Kurz: gewisse Ungleichheiten und Mannigsaltigkeiten in der Seelenanlage der Wenschen sind allerdings ohne Sünde zu denken, aber die meisten Berschiedenheiten sind nicht ohne Einwirkung der Sünde denkbar. — Hierbei können wir zugleich die Begrisse: Temperament, Charafter und Konstitution erkennen.

Temperament ist die Seelenmischung, wie wir sie eben beschrieben. Charakter ist das geistige Gepräge des Menschen. Er bildet sich hauptslächlich durch Reaktion (Widerstand) gegen das Temperament. Ein Kind hat schon Temperament, aber noch keinen Charakter. Dagegen Konstitution ist die körperliche Anlage und Beschaffenheit des Wenschen. Konstitution ist leiblich, das Temperament seelisch, der Charakter geistig.

<sup>(</sup>Aus einem exegetischen Gespräche mit den Freunden Pfau, Lympius und Werner.)

<sup>\*)</sup> Es ist dies nicht bloß bilblicher Ausbruck. Die Stiftshütte und ber Tempel waren wirklich nur Abbilder des Menschen und seines

Der Körper von Knochen, Fleisch und Blut ist also nur ein Gebäude und Kleid des Menschen, das aber mit ihm auss innigste verwachsen und das äußere, freilich durch die Sünde verdunkelte Spiegelbild des innern Menschen ist. (Siehe 1. Kor. 13, 12). Bon diesem äußern Körper gilt das Wort Gottes: Du bist Erde und sollst wieder zu Erde werden, davon du genommen bist (1. Mos. 3, 19), und St. Pauli Wort: Dieses Fleisch und dieses Blut werden das Reich Gottes nicht ererben; auch wird das Verwessliche nicht erben das Unverwesliche. Dennoch aber müssen wir manchen einseitigen Vorsstellungen gegenüber sesthalten: Das eigentliche Wesen des menschlichen Leibes besteht nicht in den verweslichen Stoffen desselben, sondern in seiner wesenhaften Grundform ober Gestalt. Die gröberen

ganzen Baues. Die Stiftshütte mit ihrem Gerippe. Deden und Geräten und deren Maß= und Rahl=Berhältniffen u. f. w. ftimmt wun= berbarerweise aufs genaueste mit benen des menschlichen Organismus überein. Das beutet die Schrift an in dem geheimnisvollen Ausbrud: Das Wort ward Fleisch und zeltete (stiftshüttete) unter uns zc. Darum fagt der Herr mit vollster Bahrheit von seinem Leibe Joh. 2, 19: Brechet diefen Tempel 2c., benn in ihm wohnete die gange Fulle ber Gottheit leibhaftig. Rol. 2, 9. Bei der Taufe Chrifti, wo der heil. Geift ohne Raf sich auf den Gottmenschen herabließ und in ihm blieb, ist Daniels Beissagung (9, 24) wirklich erfüllt und das Allerbeiligste gesalbt und eingeweiht worden. — Wer dies Gebeimnis erfannt hat, versteht erft recht jene Stellen bes Bebraerbriefes, Rap. 9. wo die Stiftshütte und Tempel bloß Schattenbilder des wahren Tem= pels genannt werden, der durch die Menschwerdung Gottes auf Erden errichtet ist. Biele andere Bibelftellen gewinnen dadurch ein ganz neues Licht, also daß man voll ehrfürchtigen Staunens die Beisheit Gottes anbeten muß, die auf dem Erdboden so wundersam spielt und ihre Lust an den Menschenkindern hat. Spr. 8, 31. Bergleiche über diefen anziehenben Gegenstand bas viel zu wenig gefannte Wert von Baftor Friedrich: Symbolit ber Stiftshütte 2c.

Teile unseres Körpers werben durch Aufnahme anderer Naturftoffe täglich verändert und gewechselt, also bak, wie die Arzte fagen, ber Menfch etwa alle 7 Jahre einen gang neuen Körper Die eigentliche, wefentliche Grundgestalt ber menschlichen Leiblichkeit bleibt aber unverändert. Sie ift ewig. Und biefe unfichtbare, geistige Leiblichkeit, in und unter ber gröberen Rorperlichkeit verborgen, ift eigentlich ber wahre Leib bes Menschen und die Ausstrahlung und bas Geprage feines innern Beifteslebens. Sie nimmt bie verwes: lichen Erbenstoffe nur zeitweise an fich; sie kaun aber auch ohne biefelben fortbefteben. Deshalb fann man fagen: Der mahre Leib bes Menfchen wird auch im Tobe nicht völlig gerstört. Nur die grobsinnlichen Bestandteile werden burch . ben Tod ausgeschieben. Der Mensch behält aber auch nach bem Tobe bie feinere, ichattenhafte Leiblichkeit. Er kann nicht ins Unendliche verfliegen. Er ift ein endlicher Geift. Darum muß er auch notwendig eine endliche Begrenzung und förperliche Gestalt an sich behalten, bie bie Seele umhüllt, mahrend jener grobe, irbifche Rorper im Grabe fich auflöst und mit andern Erbenkörpern verbindet. -

Aber auch der Leib, der verweset, soll nicht verächtlich angesehen werden. Auch in dem Leichnam, der wie ein Weizenkorn
in die Erde gesäet wird, sind noch seinere Stoffe, die nicht
dem Staude angehören und durch die Verwesung nicht zerstört
werden. Diese werden im Grade, oder wo sonst der Leib vernichtet wird, erhalten. Sonst könnte der Herr Jesus nicht
sagen Joh. 5, 28: "Alle, die in den Gräbern liegen, werden
seine Stimme hören." Darum legen die Christen einen Wert
auf ein ehrlich Christen-Begräbnis in geheiligter Erde. Auch
die Leichname sind uns heilig, weil sie jenes unteilbare Samenkorn der Ewigkeit in sich bergen. Das ist der unsichtbare,
edle Lebenskeim, aus welchem Gott einst den zu-

fünftigen Auferstehungsleib neuschaffen wirb. Ber aber glaubt, baß ber abgeschiebene Mensch mit biesem, im Leichenam zurückgebliebenen, nnverweslichen Lebenskeime in geheimnise voller Berbindung bleibe, ber thut nicht Unrecht.

Das führt uns aber auf die Betrachtung eines folgenden wichtigen Stückes.

#### 3. Das Leben nad bem Tobe.

Wie wird es mit unserer Seele nach dem Tode? Wo sind unsere lieben Verstorbenen? Werden wir sie erkennen? Das sind die Fragen, die ein Mensch, wenn er noch nicht ganz im Erdensinn versunken ist, gern thut. Biele aber wissen keine rechte Antwort, weil sie von der Offenbarung Gottes abgekommen sind. Nur das Wort Gottes gibt uns hierüber genügenden und gewissen Bescheid.

## a) Bas haben bie Beftorbenen für eine Beftalt?

Wir haben ichon auf Grund ber Schrift oben erkannt, baf beim Sterben Beift und Seele bes Menichen aus bem Leibe herausgeht, aber boch noch einen feinen Leib, bie eigenste Geftalt feines Befens behält. Wenn wir ohne Chriftum, ohne Bergebung ber Gunbe gestorben find, fo muffen wir in biefem Auftande notwendig bem emigen Tobe verfallen. Seitbem aber ber Sohn Gottes burch seinen Berfohntob uns erloft bat, ift bas anders geworben. Geift und Seele eines felig gestorbenen Christen ift zwar entkleibet, aber boch nicht bloß. 2. Kor. 5, 2-3. Jeber, ber burch ben beiligen Geift Chriftum anzieht, bekommt eine ihm eigentumliche Leiblichkeit. Jener innerliche feine Leib wird von himmlischen Lebensträften burchbrungen. Sat er boch so oft Christi Blut leibhaftig genoffen und ift fräftig geworben am inwendigen Menschen. Chrifti Blut ift ja wirklich bas Ehrenkleib feiner Seele. Wenn nun bie Engel Gottes, welche auch beim Sterben bem Menfchen bienftbar gur

Seite fteben (Lut. 16, 22. Bebr. 1, 14), ben gläubig Geftor= benen hinführen vor ben Berrn und beffen Berrlichkeit ihn anftrahlt, empfängt er ein vorläufiges Lichtgewand. In biefer vorläufigen Bekleidung ber Seele bleibt ber Menfc bis an ben Tag, ba feine eigentliche Behaufung, ber neue Auferstehungsleib, ihm wiedergegeben und überkleibet wirb. Diefe provifori: fchen Leiber ber felig Entichlafenen find burchaus nicht formlos ober gefpenfterhaft ju benten. Die Bibel schilbert fie als gang entsprechend unferer jetigen Bestalt, nur bag bie burch Krantheit, Berwundung und andere Urfachen entftanbenen Mängel und Entstellungen nicht mehr an ihnen zu finden find. Wir haben bemnach recht, wenn wir unfere Berftorbenen uns gang ähnlich und erkennbar wie bier vorzustellen pflegen. Doch haben sie ichon eine gemiffe Berklärung an fich, ba fie ihren innern feligen Frieden getreu abspiegeln. Alles Bute und Gottgewirfte bes Menschen, und auch alles Bofe kommt ba zur beutlichen Erscheinung, benn fowohl gute als boje Thaten laffen bleibende Spuren in ber Seele zurud. Rur mas burch bas Berföhnblut Jesu weggemaschen und ausgetilgt ift, wird nicht mehr zu finden fein.

Die viel verbreitete Ansicht, daß wir Menschen nach dem Tode Engel würden, ist durchaus falsch, wenn auch Dichter, selbst in Gesangbuchliedern, sich so ausdrücken und viele Mütter ihren Kindern solches vorsprechen. Engel sind ganz andere Wesen als wir. Sie sind nicht wie wir Geist, Seele und Leib, sondern durchweg geistige Wesen. Darum nennt sie die Bibel "Geister" (Hebr. 1, 14). Sie haben auch ganz andere Gestalten und sind nur zuweilen, wenn sie auf Gottes Besehl mit Menschen zu thun haben, vorübergehend in Menschengestalt auf Erden erschienen. Wenn auch die Maler sie meist irrtimisch als kleine Kinder mit Flügeln darstellen, so sind sie doch vielmehr "starke Helden" (Pfalm 103), die Rübe. Gebeimnis.

allerbings (Jefaia 6) beflügelt geschilbert werben. Sie find schon por ben Menfchen erschaffen, aber wie es scheint gleich in un= gablbarer Schar auf einmal. Unter ihnen ift alfo feine Fortpflanzung burch Che. Rur in biefer Beziehung, fagt ber Berr (Matth. 22, 30.), werben bie feligen Menfchen ben Engeln abnlich und gleich fein. Jedenfalls lehrt die Bibel unbeftritten, baf bie gestorbenen Menfchen Menfchen bleiben und noch Menichengestalt an fich tragen. Die Schrift bezeugt z. B., bag einft ber gewiß felig verftorbene Samuel aus bem Totenreiche. aus ber Erbe, heraufgeftiegen fei, um bem abgefallenen Saul fein nahes Ende zu verfünden. Nicht bie Zauberin, fondern Gott hat ihn beraufgebracht. Die Rauberin ift vielmehr gang erschroden und überrascht. Ihre Beschreibung Samuels ift uns aber wichtig. Sie fagt junachst, fie febe ein behres, gotterartiges Wefen aus ber Erbe beraufsteigen. Ja, als ber Rönig weiter forscht: "Wie ifts gestaltet?" antwortet sie: "Ein greifer Mann steigt berauf und ift gehüllt in einen Talar" (1. Sam. 28, 14 2c.). Aus biefen Worten ift jedenfalls flar, baf ber verftorbene Samuel in berfelben Geftalt wie auf Erben erschien. Die Geschichte felbst ift burchaus tein Märchen ober Traumgesicht ober gar Berenfput. Die Bibel bezeugt es vielmehr, baf Samuel wirklich in Menschengestalt erschienen fei, ja mit Menichenfprache ju Saul gerebet habe. boch konnte Samuel bamals noch nicht feinen Auferstehungsleib haben, benn er kam ja aus bem unterirdischen Totenreiche, nämlich aus bem Paradiese, herauf. Gang anders verhält sichs mit ber Erscheinung bes Mofe und Elias, bie 1000 Jahre fpater bem Berrn Jesus und feinen 3 Aposteln auf bem Berge (Thabor) in menschlicher Leiblichkeit fichtbar wurden (Matth. 17). Sie hatten ihre Auferstehungeleiber schon. Der Erfte ift zwar gestorben, aber ber herr begrub ihn wunderbar, und im Neuen Teftament, im Briefe Juba Bers 9, ift uns offenbart, baf er

feinen "ungealterten" Leib (5. Dof. 34, 7), welchen ber Satan pergeblich beanspruchte, alsbalb perklärt mieberbetommen haben muß; Elias aber ift 500 Jahre nach Mofe, ohne ju fterben, burch leibliche Berwandlung in ben Simmel gefahren. Darum tommen auch beibe von oben aus bem eigentlichen himmel berab. - Andererfeits läßt uns die Bibel auch Blide thun in den Teil der Unterwelt, wo bie Gottlofen hinkommen, und beschreibt biefelben als Menschengestalten, die fich tennen. 2. B. Jef. 14, 9-20 wird beschrieben, wie der gottlose König von Babel in dem Reiche der Toten ankommt und bie verftorbenen Rönige ber Beiben ibn mit höllischem Troft und Gelbstbefriedigung empfangen. Ebenso Bef. 31, 15 zc. Wer hierbei fagen will, bies fei bichterifche Rebeweise, die fich ben Borftellungen ber Menichen anbequeme, ber foll bebenten: Es fteht babei: "fo fpricht ber Berr!" Der heil. Geift Gottes aber tann niemals - auch wo er in bildlicher Sprache rebet - fich falfchen Anfichten anbequemen. Es muß alles, was er fagt, vollständig Bahrheit und Birklichkeit fein. - Sicherlich ift aus biefen Bibelftellen beutlich zu erfeben, bak bie Berftorbenen, sowohl bie Seligen als bie Unseligen nicht bloß nach bem Tode fortleben und sich gegenseitig kennen und noch eine menschliche Geftalt, fonbern auch Kare Erinnerung, Bewuftfein und gemeinschaftlichen Bertehr unter einander haben.

# b) Was ift vom Seelenschlaf ber Gestorbenen zu halten?

Schon im 3. Jahrhundert ist die sonderbare Irrlehre aufgetaucht, die auch jetzt die Wiedertäuser und Irvingianer behaupten, daß die Seele zugleich mit dem Tode des Leibes in einen Zustand des Schlasens oder Träumens verfalle, in welchem das Selbstbewußtsein aushöre, die zum Tage der Auferstehung.

Sie stützen ihre Lehre fälschlich auf die Stellen der Schrift, wo der Tod "ein Schlaf" genannt wird, z. B. Joh. 11, 11; 1. Kor. 11, 30; 15, 20; 1. Thess. 4, 13. 5, 10. Doch diese Stellen beziehen sich offenbar auf den Leib des Menschen. Der Leib verwest, wird aufgelöst — und schläft. Man fühlt es schon beim gewöhnlichen Schlafe, daß alle Glieder beim Sinschlasen sich auslösen. Beim Tode ist dies im vollsten Sinne der Fall. Geist und Seele des Menschen schlasen aber nicht mit, weder im natürlichen Schlase jetzt, noch einst im Todessschlase. Das zeigt deutlich ihre Geschäftigkeit in Träumen, die beweist, daß der innere Mensch auch ohne den änßeren, das liegenden Körper sehr lebhaft thätig sein kann. Darum sagt auch gerade jene Stelle 1. Thess. 5, 10, die den Tod als Schlaf bezeichnet, daß wir zugleich "in und mit Christo leben."

Ebenso unrichtig ist es, die Annahme eines Seelenschlafes aus den Stellen zu erweisen, wo die Bibel über den traurigen und mangeshaften Zustand des Menschen nach dem Tode klagt, z. B. Ps. 88, 11—19; 6, 6; 30, 10; 115, 17. Jes. 38, 18. Pred. 3, 19 und 9, 4—10. Endlich auch nicht durch das Wort des Herrn Joh. 9, 4: "Es sommt die Nacht, da niemand wirken kann." Diese Sprücke beweisen nur, daß mit dem leiblichen Tode die Arbeitse und Gnadenzeit aus ist und die Menschen im Totenreiche nur ein gebundenes, schattenhaftes Dasein führen.

Andrerseits lehrt aber die Schrift unzweiselhaft, daß die Abgeschiedenen nicht im Schlaf und Traum sich befinden. Das sahen wir schon aus dem prophetischen Auftreten des verstorbenen Samuel und aus den oben angeführten Stellen Jes. 14, 9 2c. Auch das Wort des Herrn Joh. 11, 25: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt, und wer da lebet und

glaubt an mich, ber wird nimmermehr sterben" beweist es. Also wer Jesum durch den Glauben hat, der hat schon jetzt ewiges Leben in sich und stirbt eigentlich gar nicht. Der Tod hat für ihn keinen Stackel mehr und bringt ihm nur Gewinn, denn er bringt ihn heim zum Herrn (Phil. 1, 21). Das ewige Leben, das in ihm wohnt, kann unmöglich einschlasen, denn Leben ist Thätigkeit. Das sehen wir auch an den Berstorbenen, die der Herr Jesus im zweisachen Jenseits schildert. (Luk. 16, 31 ic.). Sowohl Lazarus als auch der reiche Mann haben dort vollkommen klares Selbstbewußtsein und Empfindungen des Trostes und der Pein. Der ehemals reiche Mann sührt ein längeres Zwiegespräch mit dem seligen Abraham. Er weiß von seinen Brüdern auf der Erde. Er hat noch ganz denselben rechthaberischen Sinn und Charakter wie auf Erden.

Auch nennt St. Paulus ben Zustand ber Frommen nach bem Tobe ein Sein bei Christo, welches besser sei wie das hiessige, weshalb er sich danach sehne, Phil. 1, 23.

Kurz, von einem Seelenschlaf ber Toten kann nach der Bibel durchaus keine Rebe sein. Die gottlos Berstorbenen können keine Ruhe haben, sondern leben in Bein; die frommen Berstorbenen haben wohl Ruhe, aber sie schlafen nicht, sondern führen ein seliges Leben in Gott und untereinander.

Doch noch eine Frage ist zu beantworten:

#### c) Wo ift ber Aufenthalt ber Geftorbenen?

Man pflegt im gewöhnlichen Leben kurz zu sagen, die gläubig Verstorbenen kommen in den Himmel und die Ungläusbigen in die Hölle. Beides ist nicht ganz richtig, weil nicht genau: denn die eigentliche Hölle ist noch nicht da, und der eigentliche Himmel für die seligen Menschen wird erst nach dem

Beltgericht geschaffen. Nach ber Bibel kommen bie felig Beftorbenen vielmehr in bas Paradies, und bie unselig Beftorbenen in die vorläufige Bölle ober ben Ort ber Qual. Wo sind nun biese beiben Orte zu suchen? Man kann zugeben, daß diese Frage für uns unwichtiger sei wie viele andere. Gewiff, Die Hauptsache ift, baf ein Mensch Bergebung seiner Sunde empfange durch Chrifti Berföhnblut und durch feine freie Gnade ins felige Paradies eingehe. Wo biefes liege, ob unten in ber Erbe ober oben im himmel, bas fonnte uns gleichgültig fein, wenn wir nur hineinkämen. Doch bagegen ift zu antworten: erstens ift nichts gleichgültig, mas in ber Bibel steht; und zweitens ifts ben willfürlichen Unfichten gegenüber wohl wichtig, festzuhalten, mas die Bibel über biefen Bunkt lehrt. Die Bibel fagt aber über bie Aufenthaltsorte ber Berftorbenen manches und banach muffen wir notwendig unfere Ansichten regeln. Zunächst lehrt bas ganze Alte Testament beutlich, baft bas Totenreich, bas Land ber Tobesichatten ober ber Scheol. in ber Erbe sei. Sowohl die Gottlosen, als auch die Frommen bis auf Chrifti Zeit haben nie etwas anderes gewußt. als daß sie nach dem Tode hinunterstiegen in den unterirbischen Scheol, Habes ober Totenreich, was Dr. Luther oft etwas mifverständlich mit bem Worte "Hölle" übersett, 3. B. Siob 14, 13; 17, 13. Jef. 38, 10. 1. Sam. 2, 6. Offbg. 20, 13 ic. Die Schrift bezeugt, bag biefe Unterwelt zwei große Abteilungen habe, nämlich: ben Ort ber Qual für die Ungehorsamen, und den Ort für die Frommen, welcher "Abrahams Schof" ober bas Paradies genannt wird. Beibe find nicht weit von einander entfernt, aber burch eine unübersteigliche Rluft von einander geschieden.

Daß der Ort der Qual in der Erde sei, ist deutlich aus 4. Mos. 16, 31—33, wo der heil. Geist von der revolutionären Rotte des Korah, Dathan und Abiram erzählt: "Da

zerriß die Erbe unter ihnen und that ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren, und mit all ihrer Habe. Und suhren hinunter lebendig in die Hölle mit allem, was sie hatten, und die Erbe beckte sie zu zc." Daß aber die Frommen auch in die Unterwelt gingen, spricht unter anderm der fromme Erzevater Jakob aus 1. Mose 37, 35: "Ich werde mit Leide hinzuntersahren in die Grube (d. h. in den School oder die Unterwelt) zu meinem Sohne." Auch in der oden angeführten Stelle 1. Sam. 28 ist deutlich ausgesprochen, daß sowohl Saul und die Zauberin den frommen Samuel aus der Erde heraufzusen wollten, als auch, daß er auf Gottes Zulassung wirklich aus der Erde herauftam. Auch David sagt betend im 16. Psalm, im Hinblick aus Christus, nur, daß Gott seine Seele nicht in der Unterwelt Lassen werde.

Kurz, alle Frommen bes Alten Testaments haben beim Sterben nicht geglaubt, daß sie nach oben in den Himmel Gottes schwebten, sondern hinunter in die Unterwelt.

Diese Anschauung kann nicht irrtümlich sein, benn ber Herr Jesus Christus hat sie als Wahrheit bestätigt in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus Luk. 16, 31 1c. Ja noch mehr, er selbst ist nach seinem Tode in beide Orte der Unterwelt hinabgestiegen. Er mußte dies, denn sonst hätte nicht sein Erlösungswerk den früher Gestorbenen zu gute kommen können. Auch mußte er im leiblosen Zustande in die Unterwelt hinab gehen, damit er uns in allen Stücken gleich würde und alle Zustände des menschlichen Daseins vor und nach dem Tode durchmachte und heiligte. Seine sogenannte Höllenfahrt, d. h. sein Hinabsteigen in die Unterwelt, war notwendig, weil er wahrer Mensch war, und damit er über Tote und Lebendige Herr sei (Köm. 14, 9). Darum sagt die Schrift an vielen Stellen 3. B. Ephes. 4, 9: "Er ist hinunter-

gefahren in bie unterften Örter ber Erbe" 2c. Er ift also in beibe Örter hinuntergefahren, sowohl in bie Solle zu den Gottlosen, als auch in das Baradies zu den Frommen. Ebenso spricht er zu bem Schächer Luk. 23, 43: "Heute noch wirst bu mit mir in bem Paradiese sein." Er meint nämlich bas bekannte Baradies, bas Gott sicherlich feit bem Gunbenfall ber Menschen in die Unterwelt versetzt hat, und wo hinein Abam und Eva nach ihrem feligen Ende famt allen Frommen wieder eingegangen find. Dag biefes famt bem Orte ber Qual in ben Tiefen ber Erbe fei, hatte er ichon früher aufs un beftreitbarfte gefagt: Matth. 12, 40: "Gleichwie Jonas war brei Tage und brei Nächte in bes Meerfisches Bauch, also wird bes Menschen Sohn brei Tage und brei Nachte mitten (wortlich: im Bergen) ber Erbe fein." Dag bies wirklich geschehen, bezeugt 1. Betr. 3, 18-19: "Chriftus ift zwar getotet nach bem Fleifch (nach feiner leiblichen Seite) aber (fogleich) lebenbig gemacht nach bem Beift (nach feiner geiftlichen Seite). In bemfelben Beift (b. b. geifterhaftem Buftande als Geftorbener) ift er auch bingegangen und hat gepredigt ben Beiftern im Befängnis (in ber Borhölle ber Unterwelt) u. f. m."

Nachbem er aber ben unseligen Toten im Gefängnis sich als Sieger über die Hölle und als ihr Heiland offenbart und ihnen noch einmal Gnade angeboten, hat er das ganze Gefängnis, d. h. alle die gewiß unabsehdaren Scharen der noch rettungsfähigen Geister, die seine Gnade angenommen, im Triumph gesangen mit sich geführt. Wohin? In den Himmel? Nein. Er sagt ja ausdrücklich nach seiner Auferstehung zu Maria: "Ich din noch nicht ausgesahren zu meinem Bater." Am einsachsten benken wir, daß er die begnadigten Seelen, als ersten Lohn seiner Schmerzen, über die Klust hinübergeführt zu ben Frommen in das Paradies, welches St. Paulus, der

einst babin entrudt warb, ben "britten himmel" nennt. Dort hat der herr auch die Frommen des Alten Testaments von Abam bis auf ben alten Simeon und ben buffertigen Schächer. ber foeben unter ben Reulenschlägen ber Benter am Rreuze geftorben war, huldvoll begrifft. Dies alles aber ift sicherlich noch am Karfreitag vor feche Uhr geschehen nach bem Worte bes herrn: heute noch wirft bu mit mir in bem Barabiefe fein. Bon ba ift er bann am 3. Tage wieber beraufgetommen aus dem Innern der Erde und hat seinen unverweslichen Leib wieder an fich genommen, und ift mit bemfelben aus bem Grabe hervorgegangen und oft und vielen erschienen, 3. B. Matth. 28, 16 ic. und 1. Ror. 15, 6. Erft 40 Tage fpater ift er mit feinem verklarten Auferftehungeleibe gen Simmel gefcwebt, und mit ibm sicherlich die Scharen jener Frommen, die nach seiner (ober ihrer) Auferstehung ebenfalls als die Erftlinge ber ersten Totenauferstehung ihren neuen Leib empfangen hatten, wie Matthaus 27, 53 ausbrücklich erzählt. — Diefe gange Lehre von der hinabfahrt Jefu in die Unterwelt ift aber ber driftl. Kirche von Anfang an fo wichtig erschienen, bag fie biefelbe unter bie wenigen turzen Sauptfätze bes apostolischen Glaubensbekenntniffes aufgenommen bat.

Nun wissen wir auf Grund der heiligen Schrift deutlich genug, wo wir unsere Berstorbenen zu suchen haben. Oder nicht? Sollte etwa nun im neuen Bunde das Paradies aufgehoben und nach oben in den Himmel versett sein? Etliche meinen dies. Doch in der Bibel stehts nicht.

Im Gegenteil tehren Stellen wie Phil. 2, 10 und Offbg. 5, 3 u. 13, baß noch jett an 3 Orten Menschen vorhanden sind, die ihre Kniee beugen im Namen Jesu, nämlich 1) im Himmel oben (die schon ihren Leib haben); 2) wir auf der Erde; und 3) die Berstorbenen unter der Erde.

Freilich ift in ber Chriftenheit jest bie Meinung fehr verbreitet, bag bie gläubig Geftorbenen gen himmel nach oben fcweben. und ift biefe Unschauung auch in unsere Gesangbuchelieber übergegangen, z. B. "Ferusalem, bu hochgebaute Stadt" 2c. Man geht fo leicht hin über bie eben entwickelte biblifche Anschauung vom Leben nach bem Tobe. Man nennt sie abenteuerlich, frais-real u. f. w. Man will burchaus lieber alles vergeiftigen und stellt ben neumobischen Grundfat auf: "Die Begriffe von Raum und Zeit gelten nicht von bem Jenseits." — Doch muffen fie zugeben, daß ber gestorbene Mensch, ber boch noch ein begrenztes und geftaltetes Wefen ift, notwendig auch irgend eine Räumlichkeit inne baben muß. Und jedenfalls muffen fie eingestehen, baf fie für bie Anficht, baf bie Seele bes Menschen gleich in ben oberften Simmel schwebe (wie bie meiften Menfchen ohne Grund benten), teinen einzigen Bibelfpruch aufzufinden vermögen, ebenfowenig bafür, bag bie Sölle irgendwo in bem weiten Weltraume sei. Dafür aber. bak die Seele in das Baradies komme und dak diefes in der Unterwelt und awar in ber Erbe fei, geben viele Stellen ber heiligen Schrift beutliche Ausfunft.

Der einfache Bibelchrift wird sich also, selbst wenn sich sein durch verkehrte Zeitmeinungen verbildetes Gefühl sträubt, boch an den Wortlaut der Bibel halten.

Demnach halten wir fest, daß die selig Berstorbenen im Baradiese, jenem wahrhaft himmlischen Aufenthaltsorte der frommen Seelen und Geister, sind, wo sie bleiben werden bis an den Tag der Auferstehung; und daß wir erst dann, wenn wir unsern neuen Leib empfangen haben, in die volle Seligkeit des eigentlichen Himmels eingehen und unsere Himmelsahrt dem Herrn nach halten werden.

Mögen nun unsere Sterbenden ihre Blide, Herzen und hände nach oben zum himmlischen heiligtum bes herrn

emporheben. Sie thun recht baran, benn alle Hilfe und auch unsere selige Heimatsstadt Neujerusalem kommt ja einst von oben herab. Doch das Totenreich ist nicht oben, sondern die Engel werden zunächst die erlösten Seelen tragen "in das Paradies").

#### d) Bibte ein Fegefeuer?

In ber römisch-tatholischen Kirche ist die Lehre aufgekommen, bag bie gläubigen Seelen nach bem Tobe in einen Reinigungsort ober Fegefeuer kamen. Daselbst würden sie unter

\*) Vorstehende Lehre wird viel Widerspruch finden, doch weisen wir auf solgendes hin:

Hür das Gefühl ist der Gedanke versöhnend, daß der Wensch auf den Kosmos, d. h. den Weltenraum angewiesen ist, also auch nach dem Tode an einem Orte sein muß, der dieser Erdensphäre angehört.

Der oben geführte Beweis scheint in der That schlagend zu sein. Der Herr Christus hat gesagt: er werde wie Jonas 3 Tage mitten in der Erde sein. Andererseits sagt er aber auch zum Schächer: er werde heute noch mit ihm in dem Paradiese sein. Wenn er also die ganzen 3 Tage inmitten der Erde gewesen und doch auch während derselben Zeit im Paradiese gewesen ist, so muß notwendig Paradies und Ort der Quas beides in der Erde sein.

Auch ist badurch bewiesen, daß er nicht während der Zeit im oberen Himmel gewesen sein kann, sonst wäre er eben nicht 3 Tage und 3 Rächte in der Erde gewesen. Auch würde er dann zweimal gen Himmel gesahren sein, was er gegen Maria Magdalena am Auserstehungstage ausdrücklich verneint, indem er spricht: "Ich bin noch nicht aufgefahren" zc.

Daß das Paradies aber auch noch im neuen Testamente in der Erde sei, scheint Phil. 2, 10 deutlich genug zu erweisen, denn die unter der Erde "im Ramen Jesu und zur Shre des Baters" ihre Kniee beugen, können nicht böse Geister, sondern müssen seilige Menschen sein.

Rachschrift: Manche Leser und liebe Freunde haben gewünscht, die obige Lehre "vom Paradiese in der Erde" möchte weggelassen werden. Ich bitte mir zu verzeihen, wenn ich mich dazu nicht entschließen kann, bis ich überzeugt werde, daß jene Lehre, die zuerst von Ludwig Harns

Schmerzen geläutert und gereinigt von den "läßlichen" b. h. verzeihlichen Sünden, für die sie hier noch keine Bergebung empfangen hätten. Diese erziehende Strafpein könne aber durch Gottes Gnade und auch durch Fürbitte und Megopfer der Kirche und durch gute Werke der auf Erden Lebenden absgekürzt werden.

Ja einige, die schon hier einen hohen Grad von Heiligkeit sich erworben, kämen gar nicht in das Fegeseuer. Ihre übersflüssigen guten Werke aber habe die Kirche auf Erden als einen reichen Schatz in Berwahrung und könnte davon andern Seelen im Ienseits, die an der Gerechtigkeit Mangel hätten, einen Teil zueignen. Für die ganz gottlos Gestorbenen aber gäbe es kein Fegeseuer. Sie kämen in die eigentliche Hölle. — Diese nicht richtige Lehre stützt man besonders auf 1. Kor. 3, 12—15: "So jemand auf dem Grunde (Christus) baut Gold, Silber, Edelsteine, Hen oder Stoppeln, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden, und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk verdennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch als durchs Feuer."

Doch biese Worte handeln nicht von einem Fegeseuer nach dem Tode, sondern von dem Gerichts-Feuer des jüngsten Tages. Dennoch aber ist an der Lehre vom Fegeseuer nicht alles salsch. Wir müssen wohl eine gewisse Läuterung und Fortentwicklung der Verstorbenen annehmen; denn wenn auch der gläubige Christ frei von aller Schuld und Sünde aus diesem Leben geht fraft des stellvertretenden Versöhnblutes Jesu, so

in Hermannsburg gepredigt ist, unbiblisch sei. Übrigens lege ich auf diesen Punkt kein übergroßes Gewicht und überlasse gern jedem Bibelsforscher, sich seine eigene Überzeugung zu bilden. Der Bersasser.

scheint boch die Sunde selbst, die bis in die lette Todesftunde uns plagt, noch nicht aus unserm innersten Wesen ausgewurzelt.

Wie werben wir bie tief eingerofteten, oft unerkannten Sünden los, die wir mit ins Jenfeits bringen? Einige meinen, bie Taufgnade nehme alle Sunde im voraus ganzlich weg. Andere antworten mit Dr. Luthers 13. These, es geschehe eine scharfe Läuterung im Augenblicke bes Todes, welche noch alles Sündhafte aus bem Menfchen ausbrenne und die Beiligung vollende, ohne welche niemand den herrn feben fann. manche geben, wie es scheint, ohne Todeskampf aus diesem Leben. Darum benken fich andere die lette Bollenbung ber Gläubigen fo, bag bie Seelen bann gleich vor bem Berrn erscheinen. (Apostelaeich. 7. 55-58. 2. Kor. 5. 7-8. Bbil. 1. 23 u. f. w.) In biefem Augenblide würden fie burch bie Lichtherrlichkeit bes eigenen Gottes burchleuchtet, und indem fie unter heiligen Schauern in bas Wefen bes beiligen und boch fo überaus barmbergigen Beilandes bineinschaueten, wurden fie mit völliger Liebe erfüllt, und jeder Rest von Unglauben, Ungehor= fam und Mangel muffe bann verschwinden, wie Nebel vor ber Sonne. Das mag fein.

Bedenfalls werben die Gläubigen, burch ben Tobestampf noch geläutert und, burch bas Licht ber Ewigkeit verklärt, ohne jenes Fegefeuer, wie ber Schächer, sogleich in bas selige Paradies eingehen und bei Christo sein.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Unschauung über die letzte Vollendung der Gläubigen durch einen gnadenvollen Läuterungsakt des Herrn sogleich nach dem Tode, wird bestätigt durch das Wort Hebr. 9, 27: Es ist dem Wenschen gesetzt einmal zu sterben, darnach aber ein Gericht (eine Kriss).

Solche Borstellung läßt die lutherische Lehre von der Rechtfertigung des Sünders aus freier Gnade völlig in Kraft bestehen und berührt die Lehre von der Heiligung des Menschen durchaus nicht. Sie ist nur

Aber mas wird mit ben Salb: ober Fregläubigen und unentschiedenen Chriften bier, Die oft burch frembe Schuld Die Wahrheit nicht recht gehört haben ober bavon abgelenkt find? Sollen die famt ben Gottlofen fo ohne weiteres ewig verloren geben? Rein, bas fei ferne!\*) Gott wird allen gerecht! Darum werben wir auf Grund von 1. Betr. 3, 19 und 4, 6 in unserer Liebe nicht fehlgreifen, wenn wir annehmen, baß Gott ihnen noch im Jenfeit Belegenheit bietet, fich für ober gegen ihn ju entscheiben. Bat ber Bert Jefus ben Menichen, die vor ihm geftorben, ja felbft ben foledteften unter ihnen, ben Spöttern ber Gunbflut, noch in ber Unterwelt Beil verfündigt und fie bem Gefängniffe entriffen, fo burfen wir annehmen, baf er auch jest eine Onabenanftalt Unterwelt für folche noch rettungsfähige Seelen habe. Ja nach 1. Betr. 4, 6 scheint es notwendig. baß auch Toten bas Evangelium gepredigt werbe, damit fie gerichtet werben in bezug und im Berhaltnis ber Menfchen im Fleische, und wenigstens im Geift (im geifterhaften Zuftanbe ber Berftorbenen) in bezug auf Gott leben können. Sonft könnte der Herr nicht ein gerechter Richter ber Lebendigen und ber Toten fein. Er muß auch allen ben Seelen aus ber Juden-, Türken- und Beidenwelt, Die bas Evangelium auf Erben

ein wissenschaftlicher Versuch, den geheimnisvollen plöplichen Übergang der Seele, welcher ersahrungsmäßig die Sünde bis ans Ende anklebt, in das selige Lichtreich klar zu machen. Bon einer Werkgerechtigsteit und selbstwerdienten Heiligung kann dabei nicht die Rede sein, da jene Annahme und lepte Läuterung des Verstorbenen lediglich auf freier Gnade beruht, die in jenem Augenblicke nach dem Hingange, ebenso wie vor dem Sterben allein durch den Glauben angeeignet wird.

<sup>\*)</sup> Um obigen Sat nicht mitzuwerstehen, siehe den ergänzenden Nachsat auf der zweitnächsten Seite, welcher anhebt: Dies ift nach nüchterner Prüfung 2c. Bergl. auch hinten die Anmerkung von Wanwahlen zum Abschmitt vom Weltgericht C. 2.

nicht gehört haben und boch jum Teil aus ber Bahrheit finb, gerecht werben. Die Schrift läßt es über biesen geheimnisvollen Bunkt nicht an Belehrung fehlen.

Die Offenbarung St. Joh. nämlich scheint anzubeuten. baf in ber Unterwelt aufer bem Barabiefe noch 3 Abteilungen seien. Sie nennt sie "bas Meer, ben Tob und ben Babes ober bie Bölle" (Rap. 12, 12. 20, 13-14). Das "Meer" ware biernach nicht bas Baffer ober Meer auf Erben, sonbern ein Raum in ber Unterwelt. Ebenso ber Tob und ber Sabes. ober die Hölle. Das scheint schon baraus bervorzugeben, baf von "Schlüffeln" bes Tobes und bes Habes bie Rebe ift. Schlüffel beuten auf verschloffene Räume. Darauf icheinen auch jene Bibelftellen: Lut. 12, 58; Juba 13; Bef. 32, 18-32 binzuweisen. Das Meer ware bemnach ber verhaltnismäßig beffere Teil bes Gefängniffes, in welchem bie Seelen in Unruhe und Rampf bin- und berwogen. In biefes Meer kommen alle bie Menschen, die hier auf Erben noch nicht zur vollen Ertenntnis ber Wahrheit gekommen, aber boch aus der Wahrheit und noch erlöfungefähig find. Dazu geboren bie befferen Seelen aus ben Juben, Türken und Beiben, und auch die Christen, die hier ohne ihre besondere Schuld die volle evangelische Wahrheit nicht vernommen haben und beshalb sich nicht völlig entscheiben konnten\*). Diefe werben in bem Raume "Meer", fowohl burch ben An-

<sup>\*)</sup> Daß das Wort "Weer" in etlichen Stellen einen Raum in der Unterwelt bedeute, wird auch erwiesen durch die Zusammenstellung mit den beiden Orten Tod und Hades, besonders aber durch Offig. 20, 13 zc., wo es heißt, daß wie die beiden anderen Orte, so auch das Weer die Toten herausgibt, daß sie gerichtet werden. Diese Toten können nicht ertrunkene Wenschen leiber sein, die hervorgehen, denn von Ausersiehung ist hier nicht die Rede. Es geht vielmehr aus dem solgenden hervor, daß es Seelen sein müssen. Diese aber sind nicht in dem Weereswasser.

blid und bas schmerzliche Gefühl ber Beleidigungen und Qualen bes andern Tobes, als auch burch bas Bredigtamt ber bereits auferstandenen Seligen zur nachträglichen Entscheidung und Bekehrung getrieben. Daß die feligen Menschen ber erften Auferstehung ein Briefter: und Königsamt bei ben abgeschiebenen Seelen haben, beweifen bie Berbeifungen Chrifti, bie er in ben 7 Sendschreiben Offbg. 2. und 3. den Überwindern gegeben. Als Priefter werben fie ben Toten predigen, und als Ronige werben sie bie Widerspenstigen beherrschen und regieren. biese Weise ist zu benken, daß ein sehr großer Teil ber Mensch= heit in bem Mittelzustande zwischen ihrem Tobe und bem jungften Tage noch geläutert werbe und ins ewige Leben gebe. Es beißt ja Offbg. 20, 12-14, wo ber heilige Johannes bas Weltgericht schaut: "Und bas Meer gab bie Toten, die darinnen waren, und ber Tod und die Bolle gaben die Toten, die in ihnen waren, und fie wurden gerichtet ein jeglicher nach feinen Werken. Und ber Tob und bie Bolle wurden geworfen in ben feurigen Bfuhl, bas ift ber andere (ewige) Tob." Also nicht bie Seelen im "Meer", fonbern nur bie Seelen, bie in ben Räumen "Tob" und "Hölle" gefunden werden, find unrettbar auf ewia verloren.

Hier mag auch ber Spruch Matth. 12, 32 seine rechte Erklärung finden, wo der Herr die Möglichkeit einer Bergebung gewisser Grade der Sünde und Lästerung in jener Welt andeutet.\*)

Dies ist nach nüchterner Prüfung ber heiligen Schrift bie Lehre von ber Läuterung ber Menschen nach bem Tode. Diese unsere Anschauung ist durchaus tein falsches Ruhepolster für faule Christen, die hier auf Erben ihre Bekehrung auf-

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierzu die hinten beim Abschnitt über das Weltgericht C. 2 angefügte Bemerkung von Manmahlen.

schieben und die Gnade auf Mutwillen ziehen. Für diejenigen, welche die volle Wahrheit hier angeboten bekommen haben und sie durch eigene Schuld nicht annehmen, ist die Gnadenzeit mit dem Tode aus. Den mutwilligen Ungläubigen und Berächtern bleibt keine Aussicht auf Bekehrung in der Unterwelt, die auch viel schwerer wäre als hier, sondern ein schreckliches Warten des Gerichtes und Feuereisers, der die Widerwärtigen verzehren wird. Debr. 10, 27.

## e) Gibts eine Fortentwidelung bes Menfchen nach bem Tobe?

Wir fagen ja, sowohl für die Seligen, als auch für bie Unfeligen. Abam und Eva waren vor bem Gunbenfalle auch beilig und felig, aber fie follten fich ju größerer Bolltommenbeit und Seligfeit entwideln. Leben tann ja nicht ftille fteben, fondern muß sich stets entfalten. Go auch bas geistige Leben. Wir mitsen auch bei ben seligen Menschen im Parabiese und im himmel, obwohl fie reine und volltommene Beifter find, Bachstum in biefer fittlichen Bollenbung, ein Ausreifen in ber Beiligkeit ber Liebe annehmen. Diefer Fortfcritt richtet fich genau nach bem Make bes Glaubens und ber Treue in ber Benutung ber Baben, bie ber Mensch beim Abscheiben aus biefem Erbenleben hatte. Ein mit knapper Not selig Beworbener wird auch in ber Ewigkeit ein anderes Ansehen haben als ein heil. Apostel, obgleich beibe burch basselbe Berdienst Christi geheiligt und burch biefelbe Gnabe felig geworben finb.

<sup>(</sup>Anmertung. Wer noch weiteren Aufschluß über diesen Gegenstand sucht, der lese die vorzüglich klare und vortreffliche Erklärung des Propheten Daniel und der Offbg. Johannis von J. M. Gärtner. Stuttgart, bei Belser 1868.)

Die Seligkeit ist freilich ihrem Wesen nach bei allen gleich, aber sie schließt fehr verschiedene Grade ber Herrlichkeit nicht aus, die nach dem Maße ber auf Erden vollbrachten Glaubenswerke und der Treue ausgeteilt werden.

Darauf weisen folgende Bibelstellen hin: Dan. 12, 3. Die Lehrer werden leuchten wie des himmels Glanz 2c. 1. Kor. 15, 41: Eine andere Klarheit hat die Sonne 2c. Luk. 19, 17 2c.: Der eine treue Knecht Christi wird über 5, der andere über 10 Städte König werden. 2. Kor. 9, 6: Wer kärglich säet, soll auch kärglich ernten.

Bu biefer Annahme einer geiftlichen Fortentwidelung nach bem Tobe nötigt uns auch ber Blid auf bie Kinber, Die fraft ber Taufgnabe selig babingeben. Da sie schon bier bem befonderen Schutze ber beil. Engel anbefohlen find (Matth. 18. 10), burfen wir gewiß ohne Brrtum annehmen, bak fie in bem Baradiese, im seligen Rinderreiche, unter ber Obhut ber Engel und feligen Menfchen in angemeffener Beife weiter entwidelt werben. Es wird eben jebe Altersftufe und jebes Dag ber Begabung geheiligt und befeligt werben, ein jegliches in feiner Art. Anberfeits werben auch bie gottlofen Seelen in ber Unterwelt, und einst in ber eigentlichen Bolle, notwendig immer mehr verftoden und im haß gegen Gott fich verbittern muffen. Es werben alle Stufen ber Gottlofigfeit in ber Solle vertreten fein, von ber blofen Gleichgültigkeit gegen Gott bis zur teuflischen Raferei. Gott aber wird jebenfalls auch jebem Berbammten in feiner Eigentumlichkeit und Art gerecht. Darum lehrt bie Bibel neben jenen verfcbiebenen Graben ber Berrlichteit ber Seligen auch verfchiebene Grabe ber Bein und Qual ber Berbammten. So 3. B. Matth. 11, 22-24: "Es wird ber Stadt Tyrus erträglich er ergeben am jungften Gericht als Rapernaum, das bis in die unterste Hölle hinuntergestoßen werden soll. Ebenso Luk. 12, 47: "Der Knecht, der des Herrn Willen weiß und hat sich doch nicht bereitet, wird viele Streiche leiden milfen."

Im hinblid auf die eben dargelegte Läuterung des Wenschen nach dem Tode können wir auch die folgende Frage kurz beantworten:

#### f) Dürfen wir für Berftorbene beten?

In ber ersten Christenheit bat man die Fürbitte für bie Berftorbenen ohne Bebenten ins allgemeine Rirchengebet aufge-Auch mar es Sitte, bag am Jahrestage felig Berftorbener bie Bermanbten und Freunde bes Abgeschiebenen bas beil. Abendmahl feierten, um badurch aufs neue sich mit ihnen und bem herrn zu verbinden. (1. Kor. 10, 16.) Dabei betete man für bie Rube ber abgeschiedenen Geifter, für ihr Bachs: tum in ber Seligkeit und für ihre einstige herrliche Auferstehung. Später, ba man ben Zuftand ber Menfchen nach bem Tobe ale eine Läuterung anfab, betete man auch für folde Seelen, von benen man annehmen mußte, daß sie noch im Läuterungs: feuer ber Unterwelt feien, bag Gott fie in Die volle Seligfeit führen möge. Bis dahin können auch wir Evangelische ohne Unrecht ber erften Chriftenheit folgen. Das hat auch Dr. Luther gestattet, ba er in seinem Bekenntnis vom Abendmahl 1528 schreibt: "Für bie Toten, weil bie Schrift nichts bavon melbet, halte ich, bag aus freier Anbacht nicht Gunde sei, fo ober bergleichen zu bitten: "Lieber Gott, bats mit ber Seele folche Geftalt, baf ihr ju belfen fei, so fei ihr gnäbig" u. f. w. "Und wenn foldes einmal ober zweier gefcheben, fo lag es genug fein." - So mogen wir benn auch unferer Berftorbenen in unsern Gebeten bin und wieder gebenken, jumal wir wiffen, baf fie auch für une beten: Lut. 16, 27. (Das Wort bes ehemals reichen Mannes für seine 5 Brüber auf ber Erbe), Offba. 6, 10 und 8, 4.\*)

In solcher Weise aber für die Verstorbenen bitten, daß Gott ihre Verdammnis ausheben möge, ober sogenannte Seelenmessen und Abendmahl für sie bringen und ausopfern, wie die römische Kirche es thut, ist zu verwerfen. —

Doch bevor wir das Verhältnis der Verstorbenen zu uns weiter betrachten, wird es nötig, eine wichtige Frage zu besantworten:

g) Bas miffen wir von ber Solle und ihrer Qual?

"Gibt es eine Hölle?" so fragt mancher schwache Chrift. — "Eine Hölle gibts nicht," spricht höhnisch lachend ber unwissende Weltmensch. "Ja, es ist eine Hölle, aber kein wirklicher Flammensort, sondern man muß sie geistlich beuten. Die Hölle ist bloß das anklagende, peinigende Gewissen in jedem Menschen" — so hat schon mancher treulose Pastor gepredigt.

Wir antworten: Es gibt eine wirkliche Hölle, einen Strafort, bahin die ungläubigen und verworfenen Menschen kommen und wo sie mit wirklichen Qualen äußerlich und innerlich schrecklich gepeinigt werden. Das lehrt die Bibel in bilblicher und nicht bilblicher Redeweise an vielen Stellen des A. und N. T. (z. B. 4. Mos. 16, 30 2c., Jes. 66, 24 u. a. m.) Der herr Jesus sagt in der Geschichte vom reichen Mann Luk. 16: er sei "in die Holle und in die

<sup>\*)</sup> Das Gebet für die Berstorbenen ist auch dadurch begründet, daß bie himmlische und irdische Gemeinde eng zusammengehörig und ein Leib sind. Hebr. 12, 22—24. Eph. 2, 19 x. Jene Märtyrerseelen Offdg. 6, 10 greisen mit ihren Gebeten in die Entwickelung der hiesigen Zustände ein. Auch daß Freude ist im Himmel über jeden Sünder, der Buße thut, läßt auf Fürbitte schließen. Eine Mutter, die hier betet für ihre Kinder, sollte nicht auch dort für sie beten? Gewiß! Der Bers.

Dual gekommen und litte Bein in biesen Flammen." Er spricht Matth. 5, 25. 18, 34 zc. von einem ewigen Kerker und Matth. 8, 12. 25, 30 von einer ewigen Finsternis, wo Heulen und Zähneklappen herrscht. Mark. 9, 43 zc. bezeugt es mit Iohannes bem Täuser (Matth. 3, 12) zu breienmalen in surchtbar ernster Rebe ohne Bild, daß es eine Qual gebe mit einem ewigen unauslöschlichen Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Er wird zu den Undekehrten im Weltgerichte sprechen: Gehet hin von mir, ihr Bersluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teusel und seinen Engeln, Matth. 25, 41 und 46.

Jeber ehrliche Chrift kann also über bie Frage, ob es eine Hölle gebe, burchaus nicht im Zweifel sein.

Er weiß auch, wo bie Bolle ift.

Die heil. Schrift sagt ihm, daß fie, so lange diese alte Erbe stehen wird, in den Tiefen der Erbe ist.

(Siehe das obige Kapitel über ben Aufenthaltsort ber Berftorbenen.)

Wie haben wir uns aber die Qualen der Hölle zu denken? Ift denn dort wirklich Feuer? Gewiß! Freilich wohl nicht gewöhnliches Feuer, wie es auf unserm Herde brennt. Das würde den körperlosen Seelen nichts schaden. Aber es gibt ja noch andere Feuer. Schon hier auf Erden gibt es Feuer, das nicht vom Wasser ausgelöscht werden kann. Jedenfalls hat Gott in der Unterwelt für die verworsenen Menschen allerlei äußerliche Feuerpein, durchweht mit Frostschauern und den heftigsten Schmerzen, bereitet. Sie sind genügend beschrieben in dem Angstruse des reichen Mannes Luk. 16, 24: "Ich leide Pein in diesen Flammen!"

Doch allerdings auch innerliche Qual! Sie find ausgesichloffen von Gottes Gemeinschaft. Bebenke Mensch, was bas beißt! Ausgeschloffen von bem mahren Leben, Licht und allem

Guten! Also in immermährender Todesqual, in Finsternis und bazu ben böllischen Mächten preisgegeben, benen fie als völlig unfreie Werkzeuge und Anechte bes Satans in Emigkeit bienen muffen. Und boch konnen fie nie gang fterben. Gie leben ein tiefinnerliches Leben, bas boch fein Leben zu nennen ift. 3m Benfeit tommen nämlich bie Seelen erft recht gur Befinnung · und vollen Erinnerung. Sier auf Erben maren fie burch bas weltliche Getümmel und burch ihre fündenvolle Leiblichkeit umschleiert und zerstreut. Die unverklärte Leiblichkeit, welche wir bier tragen, ift gleichsam ein trüber Metallfpiegel, burch welchen wir bie jenseitigen Dinge nur im bunkeln Ratfelworte schauen; bort sehen wir bann ohne Sulle, beibe bie Seligen und auch bie Unseligen. (1. Kor. 13, 12). Dazu kommt, bag bie unfeligen Menfchen ihre ganze Sinnes- und Denkungsart, ihre Leidenschaften und Begierben mit hinübernehmen, ba biefe burch ben leiblichen Tob nicht ausgelöscht werben können. Sie werben vielmehr dort in verstärktem Mage erwachen und doch nie befriedigt werden können. Man benke sich die Qual ber welt= lichen Seelen, die nur Gefallen an forperlicher Wolluft, Effen und Trinken und irdischem Genuffe fanden. Ihre Seele brennt und glüht bort von heftiger Gier nach biefen Dingen und tann fie nie erreichen. Die hier auf Erben bloß ihrem Leibe gebient und benfelben gepflegt und geschmudt haben, bort find fie iammervoll entkleibet, bettelarm!

Ihre Seele sehnt sich vergeblich nach ihrem Körper und bessen vergänglichem Besitz. Und das wird eben ihre gerechte Strafe sein. Das göttliche Wiedervergeltungsrecht ist nicht ausgehoben sür die, welche Christi Strasseiben nicht angenommen haben. Sie mitssen nun selber den ewigen Zornesselch trinken. Jede Sünde wird aber ihren besonderen Strassohn, wie jede Tugend der Seligen ihren besonderen Gnadenlohn empfangen. Jeder wird gestraft an dem, womit und woran er gesündigt

hat. Gott ist gerecht! Das zeigt auch jener oft migverstandene Spruch Bred. Sal. 11, 3 an: Bohin (nicht "wie") der Baum fällt, da bleibt er liegen; und Gal. 6, 8: Wer auf sein Fleisch säet, der wird vom Fleische das Berderben ernten. —

Dazu kommt ferner, daß die Berdammten die Seligen jenseits der Kluft von ferne sehen. Die sie hier auf Erden gering geachtet, verkannt, für beschränkt und überspannt gehalten, werden in wunderbarer Seligkeit getröstet und erquicket. Bieleleicht erblicken sie auch einige von ihren Berwandten — ihre Eltern, Kinder, Freunde darunter — aber sie können nicht zu ihnen ewiglich. —

Das Schlimmste ist aber für die Unseligen, daß ihr strafendes Gewissen auswacht. Sie sehen, wie sie durch ihre Schuld die Gnadenzeit verträumt und verspielt haben. Sie müssen nun eingestehen, was sie auf Erden nie glauben wollten, und die Hölle, die sie oft belächelten und verspotteten, beweist ihnen nun mit Flammen die schreckliche Wahrheit. Mit schneidender Bitterkeit wird die vernichtende Selbstanklage durch ihr Wesen dringen: Ich hätte können auch selsg werden. Der heil. Gottessohn war auch für mich gestorben und hatte mich von der Höllenpein erlöst. Er hat auch mir seine Gnade anbieten lassen. Ich aber habe mich gegen den Zug des heil. Geistes verstockt. Ich bin durch eigene Schuld verloren! Gott ift gerecht!

Diese verzweifelnbe Selbstanklage besonders ist der Wurm, ber nie sterben wird, von dem Jes. 66, 24 und Mark. 9, 44 2c. redet. Nehmen wir nun noch hinzu, daß alle Sündengreuel und Laster und Leidenschaften unvergeben an allen Unseligen ausgeprägt sind; daß daselbst Berführer und Berführte sich wiedersinden, Betrogene und Gemordete ihre Betrüger und Mörder erkennen; daß Kinder ihre Eltern, ganze Gemeinden ihre ungländigen treulosen Pastoren in surchtbarem Zorn an-

heulen werben: Du und Du bist schuld, baß ich hier bin, benn Du hast mich nicht gewarnt: — so haben wir einen Blick in die Qual ber Hölle gethan, ber wohl geeignet ist, uns zur Buße und Bekehrung zu treiben, ehe es für uns zu spät ist. —

Und doch ist dies alles nur der Anfang. Die eigentliche Hölle oder der Feuerpfuhl, der mit Feuer und Schwefel
brennt, ist ja jetzt noch nicht da. Er wird erst bereitet, wenn
die Auserstehung der Leiber und das Weltgericht geschehen ist.
Dann erst ist volle Herrlichteit der Seligen, aber auch volle
Dual der Berdammten an Geist und Seele und Leib möglich.
Besonders schrecklich bleibt aber immer, daß die Hölle und ihr
Feuer eigentlich nicht für die Menschen bestimmt war. Sie sollten ja nach Gottes Willen alle selig werden. Die Hölle war
nur für den Teufel und seine Engel bereitet, die eben, durch und
burch versinstert, nicht mehr besehrt werden können. Nun aber
müssen auch die Menschen, welche sich durch ihre Schuld vom
Teusel versühren lassen und ihm hier dienen, auch dort in der
Ewigseit sein schreckliches Los teilen. Gott behüte uns!

## h) Besteht irgend eine Verbindung der Verstorbenen mit une?

Auf Grund ber beil. Schrift antworten wir turg: ja!

Freilich ist es nicht biblisch, zu benken, daß die Seligen und auf Schritt und Tritt begleiten und alles wissen, was hier geschieht. Jene fromme Meinung z. B., daß eine selig verstorbene Mutter ihr Kind gleichsam als Schutzengel umschwebe, ist nicht zu erweisen. Jener liebliche Wächterdienst ist vielmehr den wirklichen Engeln übertragen. (Siehe Matth. 18, 10.) Auch ist es unrecht, die Seligen, die in Gottes Hand ruhen, mit der Erdenqual zu beunruhigen. Eine Andetung und Anzusung der Heiligen ist vergeblich und geradezu sündhaft. Sie

sind nicht allwissend und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Doch aber ist sicherlich ein Berkehr zwischen ben selig Berstorbenen und uns anzunehmen. Die Liebe kann nie aushören. Wir dürsen annehmen, daß die Seligen durch ihr Gebet für uns zum herrn, durch Berkehr mit den Engeln, die ihre Botendienste auf Erden ausrichten, und durch die täg-lich aus diesem Erdenleben in das Jenseit heimziehenden Menschen genügende Kenntnis erlangen, sowohl von dem Ergehen der Ihrigen als auch von den wichtigsten Ereignissen aus Erden.

Das bezeugt 2. B. unter andern bas merkwürdige Wort bes herrn Joh. 8, 56, wo er andeutet, baf ber felige Abraham im Baradiefe bie frobe Weihnachtstunde von ber Menfcwerdung bes Sohnes Gottes empfangen habe. Auch wird Luk. 9, 31 ausbrücklich gefagt, daß ber felige Dofes und Elias mit bem herrn über seinen Krenzestob auf Erben gesprochen haben. Ferner fagt ber Berr Lut. 15 öfter, baf Freude im himmel fein wirb über jeben Sünder, ber bier auf Erben Bufe thut. Endlich ift uns auch mehrfach in ber Bibel mitgeteilt, bag bie Engel mit großem Intereffe an ben Greigniffen ber Rirche auf Erben teil nehmen. (Lies 3. B. Ephef. 3, 10.) Aus ber Offenbarung ift es gewiß, baf bie triumphierenbe Gemeinbe im Jenseits lebhaftesten Anteil nimmt Rämpfen an ben ftreitenben Rirche bier. Ihre Gebete, bie rein und fraftig jum herrn aufsteigen, find uns ein febr großer Troft und bie wichtigfte Mithilfe. Darauf weift uns febr ermunternb Bebr. 12, 22-24 bin: "Ihr feit getommen zu bem Berge Zion und ber Stadt bes lebendigen Gottes, bem himmlischen Jerusalem, und zu vielen Taufenden ber Beerschar ber Engel und ber Gemeinde ber Erstgeborenen, bie im himmel geschrieben find, und ju bem richtenben Gotte aller, und ju ben Beiftern ber vollenbeten Gerechten u. f. m." Aus biefen Worten ift unzweifelhaft festgestellt, daß bie Bläubigen mit ben vollendeten Beiftern und

Engeln in Berbindung getreten sind, und daß von der Gemeinde der Seligen mancherlei heiligungs: und Segenskräfte uns zusströmen. Wir sollen wissen, daß wir von unsern selig Berzstorbenen nicht getrennt, sondern mit ihnen eine Gemeinde sind. Derselbe herr, der uns unsichtbar gnadenkräftig nahe ist, der ist ihnen in seiner sichtbaren herrlichkeit im Paradiese noch viel näher.\*) So lange wir im Glauben bleiben, sind wir mit ihnen verbunden und jeder Abendmahlsgenuß stärtt diese wunderbare Gemeinschaft des Blutes zwischen uns und ihnen.

Doch nicht bloß ber Gebetsverkehr hinüber und herüber verbindet uns, fondern es ist ein noch näherer, persönlicher Berstehr mit den Berstorbenen möglich.

Das zeigt beutlich das Verbot des Herrn 5. Mof. 18, 11. "Es soll unter dem Bolke Gottes keiner gefunden werden, der die Toten frage." Es muß also möglich sein, die Toten zu befragen, sonst wäre es nicht verboten. Saul hats gethan durch verbotene Zauberkunst. Gott aber hat den verstorbenen Samuel aus dem Jenseits gesandt und er hat auf die Frage Sauls geantwortet. Das steht fest: 1. Samuel 28, 15 und Sirach 46, 23. — Ja wir wissen noch mehr. Die Bibel hat uns eine wunderbare Geschichte ausbehalten, die viel zu wenig bekannt ist. Ich meine die Geschichte vom himmelsbriefe

<sup>\*)</sup> Auf Anfrage von sehr gewichtiger Stelle: "ob nach obiger Darlegung die Seligen des Paradieses den Herrn immer sähen, oder nicht" bemerke ich, daß ich glaube, der Herr Jesus offenbare sich allersdings den Seligen leiblich sichtbar, aber nicht immer, sondern nur zu gewissen Beiten, wie ers von Ansang an (1. Mos. 3, 8) im Paradiese gethan hat. Das zeigt auch St. Pauli Wort: Ich habe Lust abzuscheisden und bei Christo zu sein, Phil. 1, 23. Das volle, ununtersbrochene Schauen des Herrn aber kann erst in der vollkommenen Seligkeit der neuen Erde geschehen.

bes Bropheten Elias an ben gottlofen Ronig Joram 2. Chronik. 21, 12-15. Joram regierte von 889 bis 884 vor Christi Geburt in ber Beife bes gottlofen Ahab, beffen tyrannische Tochter Athalja er gebeiratet hatte. Gott hat ihn vergeblich gewarnt und gezüchtigt. Enblich tam jene wunderbare Schrift in bes Königs Balaft und Hand. Sie ist nicht Menschenfondern Gottes=Wort, denn fie beginnt: "Go fpricht der BErr." Ihr Inhalt ift fehr ernft. Wir erfeben baraus bie göttliche Allwiffenheit, die alle Thaten Jorams kennt und gang genau aufzählt. Dazu bie eifrige Liebe, bie bas Gemiffen ftraft und warnt burch bas Wort ber Wahrheit und Drohung. Und wer ift ber Berfaffer jenes gottlichen Briefes? Die Bibel nennt ben Propheten Elias. Dieser gewaltige Knecht Gottes war aber 896 vor Chr., also etwa 10 Jahre vorher gen himmel entführt. Bas ift hierzu zu fagen? Einige Schriftausleger gebrauchen die Ausflucht, Elias habe vor feinem Abschiede alles vorausgesehen und jenen Brief hinterlaffen. Doch diese Annahme will nur bas Wunder entfernen und fest ein eben fo großes Bunber an feine Stelle, baf nämlich Elias 10 Jahre vorher bie Kriege, die Leibestrantheit bes Königs und alles voraus-Rein, am einfachsten ift: Gott bat ben feligen Elias aewukt. im himmel ale Wertzeug benutt und er hat ben Brief vom himmel geschrieben. Der Gott, ber einft mit eigener Band bie beiligen 10 Gebote auf fteinerne Tafeln geschrieben; ber Gott, ber später burch eines Engels Band im Rönigssaal zu Babel an die Wand schreiben ließ: mené, mené tekél upharsin, - berfelbe fonnte gewiß auch burch ben feligen Denschen Elias an ben Menschen Joram auf Erben in Menschensprache schreiben laffen. Dies ift gang ber Bürbe ber Schrift und bem Charafter bes Elias angemessen. Sollte er noch einmal auf Erben reben (fagt Krummacher), so mußte ers thun aus ben Wolfen von oben berunter. Jebenfalls ift biefe biblifche Geschichte ein Beweis für die Möglichkeit eines pers fönlichen Berkehrs ber Seligen mit uns.\*)

Und weiter, mas ift über bie Entzudungen zu fagen? St. Baulus ift wirklich wunderbar in bas Baradies entruckt worben und bat bort Dinge gesehen, die mit Menschensprache nicht ausgesprochen werben können. Er erzählt bies felbft 2. Ror. 12, 2-4. Es bleibt unbeftritten fteben, bag er mahrhaftig im Jenfeits gemefen und wieber bierher gurudgekehrt ift. Darum ift burchaus nicht zu bezweifeln, daß Berstorbene bie und da, wo es nach Gottes Rulaffung gut mar, in näheren Berkehr mit biefem ober jenem bier getreten find. Auch ift es nicht zu verwerfen, wenn, wie oft geschehen, ernstgläubige Menschen ben felig Sterbenben Gruge an bie Seligen jenfeits aufgetragen und wohl auch burch lebhafte Ahnungen und beutliche Zeichen Antwort von bort bekommen haben. Wer wollte bies fo ohne weiteres bestreiten? Der Bertehr mit ben Abgeschiedenen ift fehr gart und nicht für jedermann greifbar. \*\*)

Doch ist ja im 2. Gebote verboten, in unbefugter Beise und durch Benutzung bämonischer Kräfte mit den Verstorbenen in Verkehr zu treten. Das geschah und geschieht noch heute nicht bloß in der Heidenwelt, sondern auch unter Christen,

<sup>\*)</sup> Man hat mehrsach gewünscht, obige Geschichte möchte fehlen. Sie könnte freilich weggelassen werden, ohne dem Buche eine fühlbare Lücke zu verursachen. Dennoch mag sie stehen bleiben, um zu fleißiger Forschung der Bibel anzuleiten, zumal das vortrefsliche Bibelwerk von Dächsel obige Auslegung Krummachers als richtig aufgenommen und als schriftgemäß erwiesen hat. Jedensalls aber darf diese Geschichte für den Unsug, der von abergläubischen Soldaten und andern mit falschen Himmelsbriesen gekrieben wird, nicht verantwortlich gemacht werden.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. das treffliche Buch: "Aus dem innern Leben" von Franz Splittgerber. Leidzig. Georg Böhme.

3. B. burch bas "Tifdruden", "Geiftertlopfen" und besonders burch die jett fo beliebt gewordene Bfychographie ober Seelenschreiberei, die nicht bloß in Amerita, fondern auch hier in Europa verbreiteter ift, als man gewöhnlich benkt. (Sat man boch Maschinen erfunden, burch welche Anfragen an bie Berftorbenen gestellt werben, und welche in grauenerregenber Beise eigenhändige Antwortschreiben ber Berftorbenen bringen!) Mag nun auch viel Betrug und Täuschung babei stattfinden. fo gibte boch auch auffallend verburgte Beweise genug, baf wirklich burch Einfluß überirbifcher Rrafte ein Bertehr mit Berftorbenen geschehen ift. Ebenfo laffen fich auch die munderbaren Rapporte und Berichte ber fogenannten Somnambulen ober Schlafwandler nicht ableugnen. Wenn nun auch biefe Art ber Berührung mit ben Berftorbenen eben nicht gestattet, fondern von Gott verboten ift, fo beweift fie boch gleichfalle, baf ein Bertehr zwifden biesfeits und jenfeits moglich ift.

Hieraus folgt endlich mit Notwendigkeit die noch weiter gebende Frage:

#### i) Ronnen Tote bier ericheinen?

Man hört so oft von Ungläubigen und Gläubigen bie leichtfertige Außerung: "Es ist noch keiner von den Toten wiedergekommen." Es sind aber wirklich schon viele Tote wiedergekommen. Die Bibel bezeugt es. Wir erinnern wieder an Samuel, der aus dem Paradiese herauskam, ohne seinen Auserstehungsleib zu haben. Ferner ist Moses und Elias (auf Thabor) sichtbar erschienen. Bor allem ist der Herr Christus selbst aus dem Totenreiche wiedergekommen und als auserstandener Mensch 10 Mal vor und auch nach seiner Himmelsahrt hier erschienen. Matth. 28. Mark. 16. Luk. 24. Joh. 20. Ap. Gesch. 9, 4. 1. Kor. 15, 8. Offbg. 1, 10. u. s. w. Dann sind viele selig Berstorbene, die mit ihren neuen Leibern, nach Jesu

Auferstehung, aus den Gräbern hervorgingen, wie der heilige Matthäus Kap. 27, 53. auf Antrieb des heil. Geistes ausdrücklich berichtet, in die Stadt Jerusalem gekommen und dort vielen Leuten sichtbar erschienen.

Auch hat man zur Zeit bes Alten Testaments niemals baran gezweifelt, daß Tote wiedererscheinen könnten. Im Gegenteil, dieser Glaube war allgemein, auch zur Zeit Jesu. Nur die Freigemeindler und Rationalisten der damaligen Zeit, die Sadduzäer, glaubten nicht daran. Bei den Pharisäern aber war kein Zweisel. Ap.-Gesch. 23, 8 und 9.

Selbst ber gottlose Herodes glaubte, daß Iohannes der Täuser von den Toten auserstanden sei. Mark. 6, 14. — So auch glaubten die Jünger Jesu an Erscheinungen abgeschiesdener Menschen-Geister, siehe Ap.-Gesch. 12, 15. Luk. 24, 37. Die Bibel verwirft und tadelt diesen Glauben nicht. Im Gegenteil, sie bestätigt die Möglichkeit der Geistererscheinungen. In der eben genannten Stelle Luk. 24, 37 20. kommt nicht bloß der auserstandene Iesus von den Toten wieder, sondern aus seinen tadelnden Worten an die surchtsamen Jünger, die einen Geist zu sehen meinten: "Fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe," geht deutlich hervor, daß es also Geister geben muß, die nicht Fleisch und Bein an sich haben, aber doch ersscheinen können.

Anch ber selige Abraham in der schon oft angeführten Stelle Luk. 16, 30. 31 bezeugt in seiner Antwort an den einst reichen Mann und nun so armen Mann, der aus der Hölle vergeblich für seine Brüder auf Erden betet: "Hören sie Mosen und die Bropheten (d. h. die Bibel) nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Damit wird bestätigt, daß weder der unselige Reiche, noch der selige

Abraham es bezweifeln, daß Tote auf Erben wiedererscheinen fömnen, sondern sie laffen die Möglichkeit gelten.

Darum ift es nicht so ohne weiteres als Schwarmerei ju verwerfen, wenn auch jest glaubwürdige Menfchen behaupten, Ericheinungen aus bem Jenfeits gehabt zu haben. würde es nicht recht fein, bloß an Bilbern ber aufgeregten Phantafie zu benten, wenn g. B. Sterbenbe ihren früher verftorbenen Bater ober Mutter an ihren Sterbebetten feben und fie aufs beutlichste beschreiben\*). Freilich ift zu gewiffen Zeiten burch Menfchentrug und Teufelslift viel Unfug mit angeblichen Geiftererscheinungen getrieben worden. Darum ist wohl zu billigen, daß wir nicht allzuleichtgläubig in biefem Stude feien. Aber alle folche Dinge ale eitel Blendwert, Aberglauben und leere Gespenfterfurcht bezeichnen, burfen wir boch nicht. Die Bibel verbietet übrigens auch ben Glauben an Befpenfter nicht, nämlich wenn wir barunter abgeschiebene Menschengeifter und boje Engel-Beifter versteben. Bon lettern behauptet St. Baulus Eph. 6. daß sie in dem untern Wolkenhimmel ihren Aufenthalt haben und von ba aus ihr feindseliges Wefen treiben gegen bie Menfchen auf Erben. Dit biefen gefpenfter: haften bofen Beiftern, bie befonbers gern in bem Denichen felbft ihre Wohnung aufschlagen, bat ber Berr Jefus viel ju thun gehabt. Ebenfo feine Apostel. Sie find zwar nicht fichtbar erfcbienen, aber man hat fie mit Menfchenfprache reben hören und ber Berr bat mit ihnen gerebet. Jebenfalls hat man an ihrem teuflischen Geschrei und verberblichen Thaten ihre perfonliche Gegenwart oft gefpurt. Lies 3. B. Mart. 5, 6-13, 9, 25, Ap.=Gefc. 16, 18 und viele andere Stellen\*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl.: Franz Splittgerber, Aus dem innern Leben.

Dr. Luther behauptet in seiner Predigt am 3. Oftertage 1533: daß er Erscheinungen des Teufels gehabt habe und lehrt geradezu, "Ift deshalb ein nötig Stüd, daß wir wissen und glauben es sei wahr,

Wenn wir nun forperlose Geifter Gespenfter nennen wollen, so ist bagegen nichts einzuwenden. Es gibt also wirklich Befpenfter, wenn auch ungläubige und halbe Chriften barüber lachen und fpotten. In Sinfict auf bie Befpenfterfurcht aber, fagen wir mit bem feligen Brafibenten von Berlach, ift ein großer Unterschied zwischen ben gläubigen und ungläubigen Chriften. Nämlich ber: Die ungläubigen und aufgetlärten Leute glauben allerbings nicht an Befvenster — aber fie fürchten fich fehr vor ihnen. Frommen hingegen glauben wirklich, bag es Befpenfter gibt, aber fie fürchten fich nicht vor ihnen. weil sie ben lebenbigen Gott nicht fürchten, müffen vor allem Überfinnlichen angst und bange sein. Diese aber, weil sie Gott über alles fürchten und lieben, brauchen vor keiner anbern Bewalt zu zittern. -

Wir haben bisher ben Tob und seine schrecklichen Folgen sowohl für unsern Leib als auch für unsern Geist und Seele, und unsern Zustand nach dem Tode betrachtet. Es gilt nun zu zeigen, wie Gott diesen Tod aufgehoben und unschädlich gemacht hat. Wir kommen bennach zu dem zweiten der letzten Dinge.

# II. Die Anferstehung des Leibes.

1. Bas heißt Auferstehung bes Leibes?

Dieser Hauptartikel bes christl. Glaubens ist von je allen Ungläubigen und Halbgläubigen ein wahrer Arger gewesen. Biele wollen zwar alle übrigen Lehren bes Christentums glau-

daß der Teufel sich zuweilen läßt sehen, jest so, jest anders." Weiter: "Wenn er solches thut, so mach das heil. Kreuz, nicht allein mit der Hand vor dir, sondern trachte, daß du es in deinem Herzen habest, daß du mit Gottes Wort dich tröstest und betest. Laß ihn danach scharren

ben, aber nur diese nicht. Schon zu der Apostel Zeiten gab es Leute, die sagten, die Auferstehung der Toten sei nichts, (1. Kor. 15, 12). Darum ist es nicht zu verwundern, daß in unserer "aufgeklärten Zeit" auch sehr viele nicht daran glauben. Biele aber machen es wie die alten Irrlehrer Hymenäus und Philetus 2. Tim. 2, 17 und sagen, die Auferstehung müsse "geistig" gedeutet werden und sei schon geschehen. Man hört beswegen östers die Außerung: der Leib könne nicht lebendig werden, sondern die Seele werde auferstehen. Wie unsinnig! Wird. denn die Seele begraben? Nein! Nun, so kann sie auch nicht auserstehen. Es kann nur das auferstehen, was begraben ist. Das ist aber der Leib!

Unzählige Namenchristen benken bei diesen Worten "Auferstehung bes Fleisches" gar nicht genau nach. Sie glauben an eine Fortbauer und Unsterblichkeit der Seele. Sie sprechen mit Rührung von einem bessern Ienseits und von einem Wiedersehen, das sie sich aber sehr nebelhaft und unkörperlich vorstellen. Solchen verkehrten, eigentlich heidnischen Glauben sinden wir sehr oft in gereimten und ungereimten Grabinschriften christlicher Kirchhöse. Aber auch in vielen sogenannten Erbauungsbüchern, die oft in schöner, sehr gefühlvoller Form und Sprache die Menschen bezaubern. So z. B. die vielgepriesenen Stunden der Andacht von einem gewissen Heinrich Lichorle, was mit dels Morgen- und Abendopfer und viele andere, die auch jetzt noch in schönen Einbänden auf den Tischen gebildeter und ungebildeter Ehristen zu sinden sind. Es würde ein großer Gewinn sein, wenn mit solchen Büchern gethan würde, was mit den Zauber-

und poltern, wie lange er will, du sollst wohl sicher vor ihm bleiben. Sprich getrost: Du bist ein Teufel und bleibst ein Teufel; ich aber bin ein Christ und habe einen stärkern Herrn über mir, denn du bist; dasrum laß mich zusrieden" 2c.

büchern in Ephefus geschah (Up. Seschichte 19, 19), obwohl sie 50,000 Denare over 10,000 Thaler fosteten. Warum bies? Weil solche Bücher bie Wahrheit aus Gott und unsern herrn Jefum felbst läftern, ja ihn und feine beiligen Apostel ju Litgnern machen. Darum verspottet auch ber teure Gottesmann Ludwig Barms mit rechtem Eliaseijer biefe neumodischen Baalspropheten mit folgenden Worten: "Ich glaube, biefe Frage, ob wir uns in ber Ewigkeit wiedererkennen werden, mare gar nicht möglich, wenn nicht ber wahrhaft verfluchte Unglaube ober Bernunftglaube bie jammervolle Lehre aufgebracht hatte von ber Unfterblichkeit ber Seele, wobei man nicht weiß, ob die unfterbliche Seele etwa eine runde Rugel ift, die sich mit andern Rugeln in ber Luft herumwirbelt, ober am Enbe gar eine Seifenblafe. Wahrlich eine jammervolle Ewigfeit, wo bie Seelen aneinander vorbeifugeln und weber einen Mund haben gum Sprechen, noch eine Hand, die sie einander brücken, noch ein Antlit, in bem Gottes Bild widerftrahlt."

Was die Auferstehung des Fleisches sei, können wir nur verstehen, wenn wir uns in den Brennpunkt der christlichen Religion versenken. Der ist die Erlösung. Der Sohn Gottes hat uns nicht halb, sondern ganz, d. h. nicht bloß unsere Seele und Geist, sondern auch unsern Leib vom ewigen Tode erlöst. Ja auch die ganze Kreatur, weil sie zu uns gehört, soll teil daran haben.

Die Bibel versteht bemnach unter Auferstehung die Auferstehung unseres Leibes. Sie lehrt aufs entschiedenste und beutlichste, daß die im Grabe verweseten und sonst irgendwie durch den Tod aufgelösten, zerstäubten Leiber wiederhergestellt werden sollen. Hierüber kann kein Zweisel sein. Wer alle jene Stellen, z. B. Joh. 5, 29, 1. Kor. 15 2c. geistig und bildlich beutet, ist entweder maßlos verblendet, oder ein Falschmünzer und Betrüger. Dagegen bekennt die ganze Christenheit seit 1800

Jahren in dem 3. Artikel des kurzen apostolischen Glaubensbekenntnisses fest und klar: "Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches", d. h. eben der Leiber.

Dabei muß jeder verständige Chrift stehen bleiben. Wer aber über die Wichtigkeit, Wahrheit und Notwendigkeit dieses Glaubens deutlicher belehrt sein will, der mag weiter mit uns forschen:

- 2. Warum muffen unfere Leiber auferstehen? Die erste Antwort lautet:
- a) Beil der Mensch Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist.

Der Herr Jesus Christus, wahrer Gott und auch wahrer Mensch, brauchte nicht zu sterben, benn er war ohne Sünde. Er hat aber freiwillig unsere Sünde und beren Strase aus sich genommen. Darum ist er auch wirklich leibhaftig gestorben und begraben. Das haben nicht bloß die Thränen seiner heiligen Mutter und seiner Jünger, sondern auch die Schadenfreude seiner Feinde, sowie auch der herzburchbohrende Spieß jenes römischen Soldaten und viele Augenzeugen bewiesen. Aber ebenso auch, daß er am Morgen des 3. Tages mit seinem Leibe aus dem Grabe auferstanden ist.

Er ist nicht bloß nach seiner Gottheit geistig auferstanben, sondern als Mensch leibhaftig. Seine Auferstehung besteht nicht bloß darin, daß er in körperlosem geistigem Zustande aus der Unterwelt wiederherausstam, sondern vielmehr darin, daß er seinen gekreuzigten, zersstochenen, im Grabe liegenden Leib wieder an sich nahm, ihn der himmlischen Eigenschaften teilhaftig machte und mit demselben aus dem Grabe hervorging. Daß dies wahrshaftig geschehen, ist eine Thatsache, die wir zwar wegen ihrer geheimmisvollen Ubersinnlichkeit nicht begreifen können, aber doch

so fest und vielsach bewiesen und beglaubigt ift, daß selbst Feinde des Herrn nichts weiter dagegen aufbringen können als bloß abgeschmackte Lügen.

Jene feindlichen Solbaten, die bas Grab Jesu bemachten, waren felbst bie erften Zeugen seiner Auferstehung (Matth. 28). Der Berr Christus ist darauf wohl mehr als zehnmal ben verschiedensten Menschen erschienen. Nicht blok jene Maria von Magdala und die frommen Beiber; nicht bloß die 2 Jünger von Emmahus und die 11 Apostel, sondern sogar eine Berfammlung von über 500 Männern haben ihn in nächfter Nähe am hellen lichten Tage gesehen. (Matth. 28 u. 1. Kor. 15, 6). Er hat mit vielen gesprochen, hat fich anfassen lassen, hat fogar mit einigen gegessen. Daß er nicht etwa einen anbern himm= lischen, fleisch= und blutlofen Leib, fondern benfelben Menschen= leib, ber im Grabe gelegen, an fich hatte, ift gang außer Zweifel. Er felbst fagt zu ben vor Furcht und Freude zweifelnben Jungern Lut. 24, 39: "Sebet meine Banbe und meine 36 bin es felber. Fühlet mich und febet. benn ein Beift hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr febet, bag ich habe." Und ba er bas fagte, zeigte er ihnen Banbe und Fufe, die noch die Bunbenmale als Beglaubigungszeichen an sich trugen. Ja selbst ber hartnäckig zweifelnbe Thomas hat sich baburch handgreiflich von der leiblichen Auferftehung feines "herrn und Gottes" überzeugt. Die Apostel, Die uns das alles aufgeschrieben und bezeugt haben, find aber allgemein anerkannt als burchaus glaubwürdige Männer. haben die Wahrheit ihrer Aussagen freudig mit dem Martertode befiegelt. Überall wo fie binkamen, prebigten fie vor allem bie Auferstehung Jesu von ben Toten. Sie ift ber Rern umb Stern bes driftlichen Glaubens. Bas hülfe uns ber Glaube an einen getreuzigten, geftorbenen und begrabenen Beiland, ber blog eine neue Lehre in die Welt gebracht, aber boch felbst tot

ware? Wie konnte uns Jesus vom Tobe erlosen, wenn er selbst im Tobe geblieben mare? Das ju benten, mare troftlos und felbst unvernünftig. Nein, ber Berr mufte notwendig auferfteben. Sein Leib tonnte ja nicht verwesen, benn auch er war ohne Sünde. Dazu hatte Gott schon lange vorher burch prophetische Aussprüche und bebeutsame Borbilber bezeugt, bag fein Beiland zwar um frember Miffethat willen fterben, aber bann am britten Tage aufersteben werbe. Bf. 16, 10 (Apost.: Beich. 2, 27, 31); Jef. 53, 10, Jona 2, 11, Matth. 12, 40, — Dazu hat ber herr Jesus oft seinen Freunden, aber auch seinen Feinden aufs deutlichste vorausgesagt, daß er fterben, aber auch am britten Tage aufersteben würde. Matth. 16, 21. Mark. 9, 31. Joh. 2, 19. — Das hat er auch nach seiner Auf: erstehung ausbrücklich erhärtet, ba er zu seinen Jüngern sprach Lut. 24, 44 und 46: "Das sind die Reben, die ich zu euch fagte, da ich noch bei euch war, benn es muß alles erfüllt werben, mas von mir gefchrieben ift im Befet Mofis, in ben Bropheten und in ben Pfalmen. Alfo ift es gefchrieben und also mußte ber Chriftus leiben und auferstehen von ben Toten am britten Tage."

Wahrlich, wer an ber leiblichen Auferstehung Jesu zweifelt, ber macht Gott und seinen Sohn, sowie dessen Apostel und alle Prediger Gottes und die gläubigen Christen aller Jahrhunderte zu Lügnern und schneibet zugleich sich selbst allen Trost und Hoffnung des Lebens ab, denn der Schluß steht unerschütterlich sest: Ist der Mensch Jesus Christus mit seinem Leibe aus dem Grabe auferstanden, so müssen ebenso gewiß auch unsere Leiber auferstehen! Warum das? Darum: Jesus der zweite, unschuldige Adam ist als der Stellvertreter der ganzen Menschheit in Tod und Grab gegangen. Durch seine Auferstehung ist die ganze

Menschheit vom ewigen Tode erlöst und muß ebenfalls auferstehen, denn er hat sie zu seinem Eigentum erworden. Wie der Weinstock, so die Reben; wie das Haupt, so alle seine Glieder! Es kann nicht anders sein, denn wir sind durch die heil. Tause in ihn hineingepstanzt und sind durch den Genuß seines hochwürdigen Abendmahls, auch dem Leibe nach, seines unvergänglichen Leibes und Blutes teilhaftig geworden. Wir sind dadurch wesenhaft auß innigste mit ihm verbunden, "Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein." Ephes. 5, 30. Sein heiliger Geist wohnt in uns. Unser Leib, samt Seele und Geist sind Gottes Eigentum. Darum macht St. Paulus in Röm. 8, 11 den Schluß: "So nun der Geist ressen, der Jesum von den Toten auserwecket hat, in euch wohnet, so wird auch derselbe, der Jesum von den Toten auserwecket hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, darum weil sein Geist in euch wohnet."

Aber auch die ungläubigsten Chriften und Beiben und alle Menschen muffen einst auferstehen, weil sie Jesu wohlerworbenes Eigentum sind. Das hat ber herr felbst mit klaren Worten gesagt Joh. 5, 28. 29: "Es fommt bie Stunde, bag alle, bie in ben Grabern liegen, werben bie Stimme bes Sohnes Gottes hören und werben hervorgeben, bie ba Gutes gethan haben zur Auferstehung bes Lebens, Die aber Übels gethan haben zur Auferstehung bes Gerichts." St. Paulus aber beweift aufs beutlichfte, bag, weil Chriftus auferftanben, auch alle Tote aufersteben muffen. Seine koftlichen unbestreitbaren Worte lauten 1. Kor. 15, 12-22 alfo: "So. aber Christus gepredigt wird, daß er fei von ben Toten auferstanden, wie fagen benn etliche unter euch, "bie Auferstehung ber Toten sei nichts?" Ift aber bie Auferstehung ber Toten nichts, fo ift Chriftus auch nicht auferstanden. Ift aber Chriftus nicht auferstanden, so ift unsere Predigt vergeblich, so ift auch euer Glaube vergeblich. Wir aber würden erfunden als faliche

Beugen Gottes, daß wir gegen Gott gezeugt hatten, er batte Chriftum auferwect, ben er nicht erwect batte, fintemal bie Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, fo ift auch Chriftus nicht auferstanden. Ift aber Chriftus nicht auferstanden, fo ift euer Glaube eitel, fo feid ihr noch in euren Sünden, fo find auch bie, fo in Chrifto entschlafen find, verloren. Soffen wir allein in biefem Leben auf Christum, fo find wir die elendesten unter allen Menschen. Run aber ift Chriftus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter benen, bie ba fchlafen. Sintemal burch einen Menschen ber Tod, und durch einen Menschen die Auferstehung ber Toten Denn gleichwie fie in Abam alle fterben, alfo werben fie in Chrifto alle lebendig gemacht werben."

Unfere Leiber muffen aber auch beshalb auferstehen,

b) weil nur burch bie Auferstehung ber Leiber unfere Erlöfung vollendet wird.

Es ist eine franthafte Ansicht von felbst frommen Leuten, bie burch ben Blid auf Die jepige Hinfälligkeit bes menschlichen Leibes verleitet, benfelben verächtlich ansehen als ein läftiges "Gefängnis ber Seele", ja ale einen "elenben Dabenfad", ber von Gott nur für biefes Erbenleben und bann für immer jum Bermefen bestimmt fei, mabrent nur bie Seele emig und unvergänglich bleibe. — Das heißt bie Gunbe und ihre Folgen (bie Trennung bes Leibes von ber Seele) veremigen. Diefem Bedanken liegt viel Unglaube und eine gang verkehrte Anficht über bas Wefen bes Menichen und über Gottes Allmacht zu Grunde. Wer blog von einer fogenannten Unfterblichteit ober Auferstehung ber Seele rebet, ber hat einen undriftlichen Glauben, weil bas Chriftentum eine Auferstehung bes Fleisches beutlich als bie Saupthoffnung ber Christen bezeugt. Wer als Christ noch ben unbegreif-

lichen Wahn begen tann, bag unfer Körper im Tobe bleibe, ber nimmt bem Sohne Gottes feine Ehre, benn er glanbt nicht, daß der Lebensfürst dem Tode wirklich die Macht genommen. sondern dak der Tod ftarker als er fei, indem er noch immer Macht über bie Seinen habe. Dagegen lehrt bie Schrift gang einfach, bag ber Leib jum Wefen bes Menfchen bingugebore, und daß der ganze Mensch (also auch der Leib) der Erlösung teilhaftig fei. Ift boch ber Berr Christus offenbar nicht blok nach Geift und Seele für uns als Bürge eingetreten, gestorben und auferstanden, sondern auch mit feinem Leibe. Sein ganzes Wefen für unfer ganges Wefen. Sein Geift und Seele beiliget unfern Beift und Seele. Ebenfo aber auch fein Leib unfern Leib. Freilich biefe Erlöfung tommt in biefem Leben gunachft innerlich unferm Beifte und unfrer Seele ju gute. Unfer Leib, ber nun einmal bem Tobe verfallen ift, geht scheinbar leer aus. Während die Seele schon Jubellieder anstimmt, wankt er krank und tobesmatt bem Grabe zu. Er hört bie Botschaft ber Erlöfung wohl, aber er tann sie sich jett noch nicht ganz aneignen. Er muß erft burch Berwefung geläutert und verwandelt werben, ebe bie Erlösung ihr Erneuerungswert vollenden tann. Aber so gang leer geht er hier boch nicht aus. Er hat teil an ber Erlösung ber Seele. Er braucht &. B. feine Glieber nicht mehr jum Dienst ber Sünde herzugeben. Er hat teil an ben Sa-"Wer da isset mein Fleisch und trinkt mein Blut, ber hat das ewige Leben und ich werbe ihn am jüngsten Tage auferweden." Joh. 6. 54. Wie mar's auch bentbar, bag unfer Leib. ber so oft bas Fleisch bes Menschensohnes in sich aufgenommen bat, völlig ber Berwefung anbeimfallen tonnte? Steht nicht vielmehr unzweifelhaft fest, daß auch unfere zerbrechliche Leibeshütte viel himmlifche Gnabenträfte empfängt und fich mit ber erlöfeten Seele mitfreuet in bem lebendigen Gotte? Ja, ift nicht unfer Leib eine Stiftebutte bes beiligen Beiftes? Gewif! Eben barum versichert uns auch St. Paulus an jener schon genannten Stelle Röm. 8, 11: "Darum wird Gott auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen, weil sein Geist in uns wohnet."

Freilich eine völlige Erlöfung wird bem Leibe bier ebenfo wenig wie ber Seele zu teil. Auch nicht einmal gleich nach bem Tobe. Es ift ein Irrtum, wenn manche Chriften benten. nach dem seligen Tode waren wir sogleich völlig erlöft und vollkommen felig. Das ift nicht mahr! Auch bie Seligen im Paradiese find noch nicht völlig felig, benn fie warten noch auf ihres Leibes Erlöfung! Das lehrt bie Schrift 3. B. Rom. 8, 23-25. Ebenso fagt Bebr. 11, 39-40, bag bie im Glauben felig Gestorbenen noch nicht die volle Berbeifung empfangen haben, barum weil Gott etwas Befferes für uns zuvor verseben hat, daß sie nicht ohne uns vollendet würden. Sie follen also noch warten, bis bie Auferstehung ber Leiber geschieht, wo fie mit uns jusammen ber vollen Seligkeit teilhaftig werben. Die beimgegangenen Menfchengeifter, obwohl fie icon jest eine unaussprechliche große Geligkeit geniegen, fehnen fich boch noch mit aller Rreatur nach bem großen Tage ber Auferstehung, wo fie ihren neuen Leib empfangen werben. Erft bann ift ihre Erlöfung vollenbet, benn erft bann ift ber gange Menfch nach Beift und Seele und Leib teilhaftig ber Erlöfung, bie Jesus uns erworben. Darum ift es notwendig, bag unfer Leib aufersteben muß.

Aber wir muffen auch barum leiblich auferstehen,

c) weil nur der Glaube an die Auferstehung der Leiber unfer Christentum heilekräftig und weltüberwindend macht.

Die Apostel des Herrn haben, wie schon gesagt, überall zuerst die leibliche Auferstehung des Herrn und die daraus sol-

gende Auferstehung alles Fleisches gepredigt. Diese Lehre ist überhaupt ber Kern und Glanzpunkt des ganzen christlichen Glaubens. Es ist durchaus kein Zweisel möglich, daß die Apostel selbst die Auferstehung der Leiber geglaubt haben. Sie stellen aber auch ebenso unzweiselhaft die Behauptung auf und beweisen sie, daß wenn die Auferstehung der toten Leiber nichts sei, so sei auch der ganze Christenglaube unnütz, ja der. Herr Christus und alle seine Prediger seien dann Lügner und Betrüger.

Glaube pieler Chriften eine an Auferstehung (in welcher Beife fie · fich bie= felbe auch vorstellen mogen) ift bemnach unbiblisch und Er hat auch feine Rraft, weil er nicht an bas ganze volle Wort Gottes glaubt. Jeber Mangel in ber Lehre und Glaubensansicht eines Menschen hat auch einen Mangel an Lebens: und Beiligungsfraft zur Folge. Jener geistige Auferftehungsglaube ift tein gefundes feimträftiges Saatforn, fonbern Windforn und eben beshalb unfruchtbar. Nur ber Glaube: "mein heiland ift leiblich auferstanden und barum muß und wird auch mein armer verweseter Leib auferstehen" — hat mahre Beilstraft. Diefer Glaube allein ift ber Sieg, ber bie Belt überwunden hat. Durch biefen Glauben hat ichon unfer Bater Abraham feinen Gohn von ben Toten wiebergenommen, benn er glaubte fest, bag, wenngleich er ihn auf Bottes Befehl geopfert hatte, berfelbe Bott ibn fogleich wieder lebendig machen muffe und werbe. Aus biefem Glauben tam fein Behorfam, feine Bebuld, seine Schmerzensüberwindung und fein mertwürdiges Wort zu ben Knechten: Bleibet hier; ich und ber Knabe wollen bort anbeten und wieder zu euch kommen. 1. Moj. 22, 5, Bebr. 11, 19. - Durch biefen Glauben haben viele bes Feuers Flamme ausgelöscht und übermenschliche Qualen erbuldet. Run tonnen wir begreifen, warum bie beiligen Martyrer auf Scheiterhaufen und glühendem Rost und in schrecklicher Tobespein — und warum Dr. Luther in großer Gefahr so freudig singen konnte: Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, laß sahren dahin zc. Sie glaubten und wußten: Dieser unser Leib wird auferstehen! —

Dieser Glaube allein gibt Trost in aller unferer Not und macht voll Siegesgewißheit. Dieser Glaube an die Auferstehung des Leibes allein gibt uns die Kraft zur Heiligung unseres Lebens, zu tapferm Kampfe gegen die Sünde und zur Überwindung der Welt.

Darum wollen wir uns um keinen Preis biesen mächtigen, trostvollen, wunderschönen Glauben an die Auferstehung unseres Leibes durch keine Bernunftlehre, wenn sie auch noch so "geistereich" und glänzend wäre, nehmen laffen.

Er ift bie Rrone unferer Chriftenhoffnung!

### 3. Wie werben die Toten aufersteben?

Diese Frage schließt mehrere andere in sich. Nämlich die zweifelnde Frage: Wie ist es möglich, daß Leiber, die längst verweset, zu Asche gebrannt, oder von Tieren verzehrt sind, wieder lebendig werden? Sodann, wenn man dies glauben möchte, wie wird diese Auserstehung zugehen? Und — da die vorigen Leiber nicht mehr da sind — was für einen Leib werben die auferstandenen Toten haben?

## a) Wie ift bie Auferstehung möglich?

Auf diese Frage antwortet St. Paulus zunächst 1. Kor. 15, 35 zc., den leidigen Unglauben strasend: "Du Narr, was du säest, wird nicht lebendig, es sterbe denn, d. h. es bringt keine Frucht, wenn es nicht vorher verwest. Und was du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll (nämlich der grüne Halm mit seiner Ähre), sondern ein bloses Korn, z. B. Weizen, oder

ber anbern (Samen) eins. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und zwar jedem Samen seinen eigenen Leib."

Und wenn einer meinte, der neue Menschenleib müsse durchaus eben solches Fleisch und Blut haben wie jetzt, sonst sei er
nicht derselbe, dem antwortet er: Siehe auf das Werk Gottes
in der Natur. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern
ein ander Fleisch ist der Menschen, ein anderes des Viehes, ein
anderes der Fische, ein anderes der Bögel — und ist doch alles
wirkliches Fleisch. Dazu siehst du, daß es verschiedene Körper gibt, z. B. irdische und himmlische, und diese unterscheiden sich wieder sehr durch den Grad des Glanzes, den sie
haben. Ebenso verhält sichs mit den Auserstehungsleibern. Sie
werden auch Fleisch und Blut haben, aber anderes
wie das sündliche jetzt, welches das Reich Gottes nicht
ererben kann. Auch werden sie verschiedene Grade der
herrlichkeit an sich tragen.

So ber hocherleuchtete Apostel. Ihm folgt Dr. Luther. Er weist die Zweisler in das Buch der Natur und spricht: "Gehe hin zum Adersmann. Der hat eine seine Bibel über den Artikel der Auserstehung der Toten. Darin sollst du studieren und verstehen lernen, was du im Kirchenglauben betest, da du sprichst: Ich glaube an eine Auserstehung des Fleisches. Denn dieser Artikel stehet auf dem Feld und in Gärten geschrieben und abgemalet vor deinen Augen und kann dich dein Feld und Acker, den du besätet hast, lehren, was du halten sollst von der Toten Auserstehung."

Er hätte auch ebenso gut hinweisen können auf die Raupe, wie sie sich einspinnt und gleichsam in einen Sarg legt, um endlich als ein Schmetterling aufzustehen. Wer könnte es wohl dem prachtvollen bunten leichtschwebenden Schmetterlinge noch ansehen, daß er ehemals jene im Staub kriechende häßliche Raupe war?

Doch gewiß, auch jener Beweis vom Saatkorn müßte uns genügen. Denn ist es möglich, daß ein Samenkorn, selbst wenn es aus der Hand einer ägyptischen Mumie genommen, darin es 2000 Jahre wie tot gelegen, heute in die Erde gelegt wird und verfault, dennoch wieder lebendig wird, hervorgrünt und als ein neuer Körper aufersteht, obgleich unsere Menschenvernunft nicht begreift, wie das zugeht, so ist es doch sicherlich auch nicht unmöglich, daß Gott die verweseten Menschenleiber wieder lebendig mache. — Wer die Allmacht und Allwissenheit Gottes recht glaubt, und daß er alles aus nichts hervorgebracht, dem kann es nicht schwer fallen zu glauben, daß Gott auch die verweseten Menschenkörper neu schaffen könne.

Wer also eine Auferstehung des Fleisches darum nicht glaubt, weil er sie für unmöglich und unbegreislich hält, der ist überhaupt aus dem Glauben herausgefallen und rechnet mit menschlichen Bernunftgründen, die doch nirgends zureichen. Er müßte dann eigentlich auch alle anderen Heilsehren, z. B. die Bersöhnung Gottes durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes verwersen, denn sie ist ebenso unmöglich zu denken. Ja, ein solcher Möglichkeits-Mensch glaubt nicht an die Allmacht und Wahrhaftigkeit seines himmlischen Baters, denn er traut ihm nicht so viel zu, daß er tote Menschenleiber auserwecken könne, was er doch in seiner Bibel versprochen hat. Er hat also einen ohnmächtigen und unwahren Gott, also einen selbstgemachten Gögen. So hängt der erste Artikel mit dem 2ten und 3ten eng zusammen.

## b) Bas ift die Urfache ber Auferstehung?

Die zweifelnbe Frage, wie werben die Toten auferstehen, wäre also abgethan mit der Antwort: der allmächtige Gott kann und will sie auserwecken. Glaube das! Und es ist wahrlich nicht schwer, sondern sehr leicht zu glauben. Phil. 3, 21.

Doch manche thun dieselbe Frage, um Belehrung zu suchen über die Urfache ber Auferstehung.

Durch wen wird sie vollbracht? Die Antwort ist einsach. Nicht von selbst und nicht aus eigener Kraft geschieht sie, sondern allein durch Gottes Kraft und auf seinen Befehl. Derselbe, der einst durch sein "Es werde" alles aus nichts hervorzief und noch täglich schöpferisch in der Natur waltet, der wird durch sein Wort die toten Leiber lebendig und neu machen.

Und zwar ber breieinige Gott. Wie einst ber Bater ben Weltenplan gefaßt und ber Sohn ihn ausführte und ber beil. Beift schwebte ichopferisch wirfend über ben Baffern, fo fteht fest (Joh. 5, 21.): "Wie ber Bater bie Toten auferwecket und macht fie lebendig, also auch ber Sohn macht lebendig, welche will." Bas für einen Anteil aber ber beil. Geift an bem Werke ber Auferstehung bat, lehrt uns bas merkwürdige 37. Rapitel bes Proph. Hefetiel, und daß die Kirche bie Auferstehung bes Fleisches als Wert bes beil. Geiftes in ben 3ten Artitel geset hat. Die Hauptursache und ber tieffte Grund ber Auferstehung unferer Leiber ruht aber in ber That: fache, baf ber Chrift Gottes als Menfchenfohn mirtlich von ben Toten auferstanden ift. Wie wir vom ersten Abam alle ben Tob als Erbteil bekommen haben, fo bekommen wir nun burch ben zweiten Abam Chriftus bie Auferstehung von ben Toten (1. Kor. 15, 20-23). Es kann und wird nicht anbers fein, benn wir fteben mit unferm Erlofer geiftlich und leiblich in innigster Berbindung. Alles, mas an ihm geschehen, wird auch an uns geschehen. Wie wir in Abam alle fterben, fo werben wir in Chrifto alle lebenbig gemacht. Wer Chriftum im Glauben hat, ber wird leben, ob er gleich ftirbt, benn Chriftus hat nicht blog eine Auferstehung verheißen, fondern er ift felbst bie Auferstehung und bas Leben. Darum fagt bie beil. Schrift an vielen Stellen, bag Gott bie Toten auferweden wird durch Jesum (z. B. 2. Kor. 4, 14). Die Auferstehung gehört mit zum Werke der Erlösung, das eben nur durch die Auferwedung und Neuschaffung unferer Leiber voll- endet wird.

c) Wie wird die Auferstehung der Leiber vor sich gehen?

Die beil. Schrift antwortet hierauf querft, bag berfelbe Leib, ben wir in biefem Leben als Gewand und Wertzeug ber Seele getragen, auferfteben wird. Sie lehrt aber auch beutlich, baf alle unfere Leiber erft verwandelt werben muffen, ebe fie aufersteben können. Diese tiefdurchgreifende Berwandlung geschieht bei ben Berftorbenen burch Berwefung. Da werben alle burch die Sunde verderbten Teile des menschlichen Leibes, die bas himmelreich nicht ererben können, vollständig aufgelöft und wieder ju Staub. Es bleibt nur, wie wir fcon früher faben, ein ungerstörbarer Lebensteim, worüber ber Tob feine Bewalt bat, übrig, aus welchem bann fpater ber neue Leib aufmachft. Die Menfchen aber, welche bei ber Wiedertunft Jesu noch auf Erben leben, werden nicht fterben, sondern gleich bei lebendigem Leibe verwandelt in den Buftand, ben fie haben murben, wenn fie gestorben und verweset waren. Bas bei ben Berftorbenen in langerem Zeitraume geschieht, bas geschieht bei ihnen in einem Augenblick, wie wir lefen 1. Kor. 15. 51: "Siehe, ich fage euch ein Bebeimnis. Wir werben nicht alle entschlafen, wir werben aber alle verwandelt werden und basselbige plötlich in einem Augenblick zu ber Zeit ber letten Bofaune."

Den hergang ber Auferstehung ber Leiber beschreibt bie Bibel wundersam aber klar in folgender Beise: Der herr Jesus kommt am Tage des Gerichts in den Wolken des himmels. Alle Engel und auch die seligen Menschen, die schon ihre Auferstehungsleiber früher empfangen haben, kommen

mit ihm.\*) Auf das allmächtige Feldgeschrei oder Kommando= wort bes Herrn und die Stimme bes Erzengels, ber über bas heer bes herrn gesett ift, rudt bas himmlische Kriegsbeer in großer Macht und herrlichkeit (lies 1. Theffal. 4, 16 und Dan. 12, 1) unter bem Schall ber Posaunen Gottes vom himmel zur Erbe hernieder. Die Stimme bes Sohnes Gottes erschallt aus den Wolken berab mit Allmachts-Gewalt über die ganze Erbe hin (30h. 5, 29). Sie wird auch burch die Graber und in die Tiefen des Meeres bringen. Dann wird ein mun= berbares Regen und Bewegen auf ber ganzen Erbe gescheben. Die unverweslichen Lebensteime aller Menschenleiber, Die feit Jahrtaufenden, für Menschenaugen unsichtbar, und burch bie Elemente unvertilgbar, geschlummert, werden erwachen wie bie grünen Saaten aus bem verweseten Samen unter bem Sauche bes Frühlingswindes. Welch graufiges und boch fröhliches Gewimmel wird bann fein auf ben 1000 und aber 1000 Friedhöfen, auf ben Meeresgründen und auf den Schlachtfelbern, und in ben verborgensten Binkeln, mo jemals Menschengebeine,begraben ober verbrannt, verweseten. Und sieh! wie die lieben Engel als Schnitter Gottes auf Fittichen bes Winbes eilen, bes Berrn Befehle auszurichten! Unter ihrem Geleit schweben, auf bas Allmachtswort bes herrn Jeju, die Seelen und Beifter aller Geftorbenen aus ihren bisberigen Bleibestätten berbei. Die licht= umfloffenen Seelen ber Beifter und Frommen nämlich tommen aus bem Barabiese, und bie finftern Seelen und Beifter ber Gottlosen tommen aus bem Orte ber Qual (Offbg. 20, 13). Sie alle empfangen in biefem bochft wunderfamen Augenblide ihren neugeschaffenen Auferstehungsleib. Er wird ihnen überkleibet als bas nun ewig

<sup>\*)</sup> Nach Offig. 17, 14 wird der wiedererscheinende Herr nicht allein streiten gegen das Heer des Antichristen, sondern: "mit ihm die Berufenen und Außerwählten und Cläubigen." Lies auch Sach. 14, 5 und womöglich die Erklärung des von Gerlach'schen Bibelwerkes zu dieser Stelle.

unverwesliche Gewand ihrer Seele. Zu gleicher Zeit werden die noch lebenden Menschen verwandelt in denselben Zustand der Gestorbenen. Unter den Wonne= und Gerichtsschauern der Ewigkeit wird das Verwesliche an ihnen vergehen und das Unverwesliche ihnen angezogen.

Diese Verwandlung und Umkleidung der Gestorbenen und Lebenden wird jedenfalls bei wachem Zustande der Seelen gesschehen, aber doch so geheimnisvoll und göttlich wundersam, daß sie in jenem Augenblicke nicht wissen werden, wie ihnen geschieht. Es wird ihnen sein wie den Träumenden, und ihr verwunderter Geist wird das selige Ostergeheimnis, das an ihnen geschehen, nie begreisen.

Solches lehrt die heil. Schrift unzweideutig über die Auferstehung der Toten.

Fragst du nun noch etwa: Wie werden die Auferstehungsleiber aussehen? Wir wollen auch diese Frage erwägen.

# 4. Wie werden bie Leiber ber Auferstandenen ausfeben und beschaffen fein?

### a) ber Frommen.

Auch hierüber gibt uns die heilige Schrift deutlichen Bescheid. St. Paulus sagt 1. Korinther 15, 42 n.: Also auch
verhält sich die Auferstehung der Toten: "Es wird gesäet
verweslich, und wird auferstehen unverweslich. Es
wird gesäet in Unehre, und wird auferstehen in Herrlichteit. Es wird gesäet in Schwachheit, und wird
auferstehen in Kraft. Es wird gesäet ein natürlicher
(seelischer) Leib, und wird auferstehen ein geistlicher
Leib. Hat man einen natürlichen Leib (für jett), so
hat man auch einen geistlichen Leib (nach der Auferstehung).

Hier find uns also 4 untrügliche Eigenschaften ber Auferftehungsleiber offenbart.

- 1) Sie sind unverweslich. Sie können nie wieder sterben. Der herr spricht Lukas 20, 35 2c.: die aber gewürzbigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln Gottes gleich, und Söhne Gottes, dieweil sie Söhne der Auferstehung sind.
- 2) Sie sind herrlich, b. h. in himmlischer Lichtherrlichteit glänzend, wie einst Abam und Eva nicht nackt, sondern mit den Kleidern des Heils, nämlich mit Unschuld und Gerechtigkeit bekleidet. Die Leiber der Frommen werden also wunderbar schönsten und ähnlich dem verklärten Leibe Jesu Christi, des Schönsten unter den Menschenkindern. Keine Häßlichkeit, kein Fehler, keine Berkrüppelung und Mangelhaftigkeit wird mehr an ihnen zu sehen sein, denn das volle Bild Gottes strahlet wieder aus ihnen hervor. Matth. 13, 43: "Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Baters Reich."
- Phil. 3, 21: "Der Herr Jefus wird unfern nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich (gleichgestaltet) werbe seinem versklärten Leibe."
- 1. Kor. 15, 49: "Wie wir getragen haben bas Bilb bes irbischen Abam, so werben wir auch tragen bas Bilb bes himmlischen Abam."
- 3) Sie sind kräftig. Keine Krankheit, kein Erbsehler, keine Altersschwäche ist an ihnen zu sinden. Sie können gar nicht krank werden, denn sie essen kallich von den Bäumen des Lebens, deren Blätter zur Gesundheit der Bölker dienen. Offb. 22, 2. Mit den Kräften des Himmels erfüllt, werden sie ewig blühen wie die Zedern Gottes, und wie die starken Helden Gottes, seine Befehle willig ausrichten.
  - 4) Sie find geift lich. Das heißt freilich nicht, wie

einige wähnen, sie würden ätherisch und feiner sein als die Luft, und nicht aus Fleisch und Blut bestehen. Nein, solchen schattenhaften Leib haben zwar die Gestorbenen nach dem Tode, aber nicht mehr nach der Auferstehung des Fleisches. Wir werden dann vielmehr einen wirklichen wahrhaften Leib besitzen, unserem jetzigen Leibe nach allen seinen Teilen völlig entsprechend, mit denselben Gliedern und derselben Gestalt, nur daß er von himmlisch gewordenem Stoffe zusammengewebt ist. Also nicht leiblose, blutleere Geister dense dir, sondern wirkliche verklärte Menschenleiber. Der auferstandene Jesus spricht gegen solche Meinung Lufas 24, 39: "Warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Sehet meine Hände und Füse an. Ich bin es selber. Fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe."—

Unfer jetiges Fleisch und Blut tann zwar bas himmelreich nicht erben, aber unser Auferstehungsleib wird reines fündloses Fleisch und Blut haben, wie bas bes verklärten Menschensohnes Jesus.

Das ist's, was Hiob geahnt und was die Kirche stets bekannt hat in den Artikeln: Ich glaube die Auferstehung des Fleisches. In diesem Sinne singen wir mit der frommen Kurfürstin Luise Henriette mit Recht:

Dann wird eben biese Haut Mich umgeben, wie ich glaube; Gott wird werden angeschaut Dann von mir in biesem Leibe, Und in diesem Fleisch werd' ich Jesum sehen ewiglich.

Diefe unfere neuen Leiber neunt aber St. Paulus "geiftlich", weil fie vom Geift Gottes völlig burchbrungen und ein williges Wertzeug des verklärten Menschengeistes sein werden. Wie man jest nach dem Sündenfalle
vom ganzen Menschen sagt: "er ist Fleisch," weil das Fleisch ihn
beherrscht, so wird man nach der Auferstehung von den Frommen sagen: "sie sind Geist", weil der Geist auch ihren Körper
völlig regiert und durchwaltet. Wenn wir jest durch unsere
verdunkelte schwerfällige Leiblichkeit nur wie durch einen dunkeln
Metallspiegel die göttlichen Dinge schauen, und aus unserm verberbten wurmfräsigen Körper nur in geweiheten Stunden spärliche Strahlen des göttlichen Lichtes hervorblicken, so werden wir
dann von Angesicht zu Angesicht schauen, und auch unser Leib
wird ein heller Spiegel Gottes sein und jedem Winke des
Geistes in ihm gehorchen. (1. Kor. 13, 12.)

Jetzt schleppen wir uns unter ber Last unseres morschen Wanderzeltes mühsam dahin, und nur hie und da blickt gleichssam durch die Riffe der blaue Himmel durch, dann aber werden wir, wie der auserstandene Jesus, leicht durch die Luft schweben können, frei von den Schranken des Raumes und der Zeit. (1. Thessal. 4, 17.)

Dies alles lehrt die Schrift über die Auferstehung der Frommen. Wie ist's aber mit der Auferstehung

### b) ber Gottlofen?

Anch die Leiber der Gottlosen werden auferstehen — aber wie Daniel 12, 2 steht, "zu ewiger Schmach und Schande," und wie der Herr sagt Johannes 5, 29 "zum Gericht." Auch in dem Körper der Gottlosen sind himmlische Grundstoffe, die, wenn auch durch die Sünde entheiligt, doch durch den Tod und die Berwesung nicht vernichtet werden. Wenn nun die Stimme des Sohnes Gottes erschallt, werden aus diesen die neuen Leiber gebildet. Die Schnitter-Engel

Gottes bringen bie schattenhaften Geftalten ber im Unglauben Gestorbenen aus ihrem bisherigen Qualorte ber Unterwelt berbei, und fie werben unter Bangen und Bittern (Bebraer 10, 27) mit ihren scheuflichen Leibern umgeben. Bon biefen tann man auch fagen, fie find unvergänglich und geiftlich, aber nicht berrlich und fraftig. Gie werben finfter und grauenhaft und entsetlich aussehen, benn fie tragen bas Bilb bes Tenfels an fich. Bielleicht hoffen fie burch ihre Leiber eine Dede für bie ichimpfliche Bloge ihrer ungefühnten Gunben au finden. Doch mehe - ihr Auferftehungsleib ift bas burchfichtige Spiegelbild ihres inwendigen Menfchen. Ihre unvergebenen Sünben, ihre taufenbfachen Schandthaten ber Wolluft, ber Sabsucht und aller Fleischesluft, ihre Feindschaft gegen Gott, ihr ganzer bofer Sinn und Charatter fliert aus ihren entstellten und verzerrten Angesichtern und ihrem ganzen Wefen heraus. Das Wort Gottes fagt beshalb von ihnen: "Sie werden allem Fleifch ein Greuel fein."

Am Tage des Weltgerichtes, wo alle Auferstandenen versfammelt sind, wird man also nicht erst zu fragen brauchen, wo sind die Frommen und wo die Gottlosen? Aus ihrer Leibeszgestalt, ihrem Angesicht und Wesen wird man's lesen können, denn die zur Linken tragen das Bild des Fürsten der Finsternis an sich, die zur Nechten das Bild des Fürsten des Lichtes. — Hier ist auch jene oft aufgeworfene Frage beantwortet:

## 5. Werben mir uns in ber Emigfeit wieberertennen?

Ja gewiß! — Noch vielmehr als in bem Mittelzustande gleich nach bem Tobe. Ja noch besser als hier auf Erben. Hier sieht man immer nach bem Außern, und ber eigentliche Mensch verbirgt sich oft hinter äußerem Schein, baher wir hier selten einen Menschen recht kennen. Dort aber wird bas, was ber Mensch ist, erst recht offenbar. Es gibt feine Entstellung und Berstellung mehr. Bier hat ber Mensch eigentlich zwei Angefichter, nämlich eines bes natürlichen Menfchen ober bes alten Abam, und eines bes geiftlichen Menfchen. Gewöhnlich zeigt und sieht man nur bas erste mit seinen tiefen Linien ber Sorge, ber Citelkeit ober Wollust, turz ber Sünde. Das geist: liche Gesicht kommt nur jum Ausbruck in ben Stunden, ba man mit Gott rebet und in feiner Gnabe fteht und lebt. Dort in ber Ewigkeit wird nur bas geiftliche Beficht, bas eigentliche Befen jebes einzelnen, zu feben fein. Jebes Meniden Gigentumlichkeit nach Beift, Seele und Leib wird bort fortbauern und im Lichte verklärt werben. Darum fagt bie Schrift "ihr Name b. h. ihr Wesen wird an ihnen gefchrieben sein." Dhne Zweifel werben wir bie Unfern, bie wir hier kannten und liebten, fogleich erkennen. Ebenfo aber auch die hervorragenden Gläubigen aller Zeiten. Jünger einft auf bem Berklärungsberge ben feligen Mofe und Elias an ihrem Wesen erkannten, so werben wir höchst mahrscheinlich auch beim Anblick jener behren Lichtgestalten ber neuen Erbe fagen: bies ift Abam und Eva, bas ift Maria, bie Gebenebeite; bier ift David, ber Geliebte; bort ber Apostel Baulus, unfer Glaubensvater. Dort schaue ich inmitten einer Schar burch ihn geretteter Seelen ben, ber auf Erben Dr. Luther genannt wurde, und jene leuchtende Gestalt ift ber burch bornenvolles Leiden vollendete König Friedrich Wilhelm IV. u. f. w. Ja, mas fage ich, wir werben uns nicht blog wieder feben und erkennen, fondern wieder haben, uns in feliger Freude bie Sand brüden und bie wir hier so mangelhaft liebten, in ewiger beiliger Liebe umarmen.

Daran ist burchaus kein Zweifel. Das ist unfre wohlverbürgte herrliche Christenhoffnung, die uns erquidt, stärkt, tröstet und in allen Trübsalen mächtig erhebt, daß wir mit Ablerssittichen über dies Thränenland, über Tod, Grab und alle Zeit emporschweben können. Das ist das köstliche Ziel unserer mühsamen Erdenwallsahrt, das noch weit herrlicher sein wird, als wir jetzt ahnen und wissen. — Aber fragst du seufzend:

# 6. Mann geschieht bie Auferstehung unseres Leibes?

# a) Rann man bavon etwas miffen?

Auf diese Frage können sehr viele Christen jest nicht antworten, denn sie haben noch nie darüber nachgedacht. Biele meinen, es sei überhaupt unrichtig, sie zu beantworten, denn jene Auferstehung, wenn sie wirklich geschähe, was sie im stillen bezweiseln, sei so unbestimmt und in weite Ferne gerückt, daß es nicht not sei, sich jest schon darüber den Kopf zu zerbrechen. Sie meinen, wir würden es doch nicht erleben. Solche bedenken nicht, daß wir allerdings alle wirklich dabei sein und die Auferstehung erleben werden, sei es, daß wir schon gestorben sind, sei es, daß wir noch leben. Es steht ja sest, daß alle Menschen, also auch wir, an der Auferstehung der Leiber teil haben werden.

Eine große Anzahl Christen aber, die dieses wissen, haben keine Antwort für jene Frage: wann geschieht die Auferstehung? Sie sagen nämlich gewöhnlich: "am jüngsten Tage". Dabei aber pslegen die meisten nicht genauer darüber nachzusforschen, wann eben dieser jüngste oder letzte Tag kommen wird. Ja nicht wenige weisen diese Frage als "vorwitzig" und "schwärmerisch" zurück, indem sie kurzweg behaupten, darsit ber sei uns nichts offenbart. Ja der Herr Jesus habe bei seiner himmelsahrt den Jüngern, die eben jene (vorwitzige) Frage thaten, dieselbe verboten mit den Worten: Es

gebühret euch nicht zu wissen Zeit ober Stunde, welche ber Bater seiner Macht vorbehalten hat. Die sogenannten "Besonnenen" unter ihnen antworten gewöhnlich: Man könne darüber nichts Gewisses sagen. Der Herr Jesus habe zwar in seiner Abschieds-Predigt über die letzten Dinge mancherlei Anzeichen seiner Wiederkunft vorauszesagt, aber ausbrücklich hinzugesetzt Matth. 24, 36 und Mark. 13, 32: "Bon dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Bater." Folglich, wenn nicht einmal der Herr Jesus wisse, wann er wiederkomme und die Toten auserwecken werde, so könnten wir es noch weniger wissen. Wir sollen die Wiederstunft Christi täglich erwarten.

Das klingt ganz gut und weise. Aber wir müssen boch auf manches aufmerksam machen. Der Herr Jesus war allerdings, so lange er in die Menschheit erniedrigt war, nicht allwissend. Er hätte sonst nicht wahrer Mensch sein können. Er hatte sich ja der Eigenschaften der göttlichen Herrlichkeit entäußert oder sie verborgen. Nur wo es zu unserem Heile nötig war, leuchteten die Strahlen seiner göttlichen Allwissenheit wieder hindurch. Es ist demnach wahr: Er hat als Mensch manches nicht gewußt. So auch den Tag seiner Wiederkunft nicht. Aber seit er gen Himmel geschwebt und wieder zur Rechten des Baters erhoben ist, wer wollte so kühn sein und denken, daß er auch jest noch nicht jenen Tag wisse!

Weiter. Er hat zwar bei seiner Himmelsahrt jene Frage ber Jünger nach ber Wicheraufrichtung bes Königreichs Israel nicht nach Zeit und Stunde bestimmt, weil das nicht gut gewesen wäre. Aber er hat die Frage nicht getadelt, selbst ihren Inhalt nicht verneint. Er wird also einst das Reich Israel, so wie es die Propheten geweissagt und die Jünger gehofft, aufrichten, nämlich bei seiner nächsten Wiederkunft. Und noch mehr. Er hat wenige Tage darauf seinen heiligen Geist außzgegossen, der die Jünger erfüllte und in die ganze Wahrheit leitete. Ja er ist später dem Iohannes auf Patmos erschienen und hat ihm in deutlichen Umrissen die ganze Zukunft und Entwicklung seines Reiches auf Erden vorauszesgagt. Darin hat er ja auch in gewisser Weise Zeit und Stunde der Weltreiche, des Anti-Christen, und damit seiner eigenen Wiederkunft und der Totenauserstehung gegeben. Nun ist es nicht mehr verborgen, weder ihm, noch den Engeln, noch den Menschen, welche geöffnete Augen des Verständnisses haben.

Nunmehr ift es nicht mehr "verbotener Borwits", nach ber Beit feiner Wieberkunft zu fragen. Er hat es ja offenbart und biefe feine Offenbarung an alle Gemeinden gefchrieben und jeben aufgeforbert, fie zu erforschen, wer nur geiftliches Dhr und Auge hat zu hören und zu feben. Run versteben wir ben Ginn ber prophetischen Reben bes herrn und seiner Apostel. Ruft boch ber Apostel Baulus 2. Theff. 2, 3 uns zu: "Laffet euch niemand verführen in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, es sei benn, daß zuvor ber Abfall tomme und geoffenbaret werbe ber Menfc ber Sunbe, bas Rind bes Berberbens, ber ba ift ein Widerwärtiger und sich überhebt über alles, was Gott und Gottesbienst beift, also, daß er sich setzt in ben Tempel Gottes und gibt vor, er fei Gott." Ferner fagt er ba, bag bie Ankunft bes Anti-Chriften geschehe nach ber Wirkung bes Satans mit aller Rraft und mit Zeichen und lügenhaften Bunbern, aber ber Berr Chriftus wurde ihn umbringen bei feiner Wiedertunft. -

In biesen Bibelstellen sind uns offenbar einige Zeitbestimmungen über das Wann der Wiederkunft Jesu und damit über den Tag der Auferstehung gegeben. Wir wissen auf's genaueste: erst muß der Anti-Christ kommen, dann dauert es

nicht lange, so kommt ber Herr Christus. Nun ift zwar ber Beift bes Wiberdrifts icon längst in ber Welt und regt fich befonders in unfern Zeiten gewaltig in fcblechten Büchern und in bem firchenfeindlichen spöttischen Sinne vieler Taufenbe, in läfterlichen Reben gegen Gottes Wort, in Barlamentstammern, in Kirchen und auf Lehrstühlen hoher und niederer Schulen,aber bas ist gewiß, ber perfonliche Anti-Chrift, jener gottlosefte Mensch, man könnte sagen, jener menschgeworbene Teufel, ift bis jest noch nicht als Weltbeherrscher fo aufgetreten, wie er in ber Bibel in obiger Stelle und im Daniel 7, 21-26; 11, 36-45 und Offenb. 17, 10 2c. febr genau vorausbeschrieben Die Menschen, bie bann leben werben, mann ber perfonliche Anti-Chrift feine Berfolgungen anhebt, die werben aus bem Propheten Daniel 12, 11 und aus ber Offenb. 17, 10 gang gewiß miffen, bag er nur eine kleine Zeit (nämlich 3½ Zeit, b. h. sicherlich 3½ Jahr) herrschen und dann ber Berr Jefus fichtbar wieberkommen, und zugleich bie erfte Auferstehung ber Toten vollendet wird. Aber auch die Zeit bis jum Auftreten bes Anti-Chrift ift in ihren Saupt-Ereigniffen in ben Weisfagungen bes herrn und feiner Apostel beutlich genug angezeigt. Ja er hat felbst befohlen, auf die prophetischen Zeichen zu achten (Matth. 16, 3). Wie barf man benn jest es für vermeffen erklären, wenn wir bas von ihm felbft enthullte Bebeimnis ber Butunft mit Fleiß erforschen! Alle bekehrten Chriften muffen fich notwendig auf's lebhaftefte für bie Weiterentwickelung bes Rönigreiche intereffieren, für bas fie täglich beten: "Dein Reich tomme!" Wer ben Geift bazu bat, fann und barf alfo wirklich in gewiffer Beife Zeit und Stunde jener großen Enbereignisse miffen. -

#### b) Bas miffen mir aber bavon?

Doch es ist nicht nötig, noch näher auf die Frage einzugehen: Wann unfere Leiber auferstehen werben. Um jungften Tage? Ja, das ist im allgemeinen richtig. Aber die Bibel offenbart uns auch genaner, daß es eigentlich eine zweimalige Auferstehung ber Toten gibt. Die erfte Totenauferstehung bat begonnen, ba ber Berr Jefus auferstanden war. Da find viele von ben Seiligen, die ba im heiligen Lande begraben waren, auferstanden und mit ihren verklärten Leibern vielen Leuten in Jerufalem erfcbienen, wie Matthaus 27, 53 bezeugt. Seitbem mögen wohl zu verschiedenen Zeiten bis jest etliche von Gott Begnadigte auferftanden fein. Wenigstens ift es von gläubigen und zwerläffigen Chriften ale ein offenes Bebeimnis von Mund zu Mund weiter erzählt, baf bie erfte Auferstehung im Berborgenen burch alle Zeiten fortgebe. Man hört munberfame Berüchte, daß man biefes ober jenes frommen Mannes ober frühvollendeten Kindes Leib balb nach bem Begräbnis nicht mehr gefunden, und dag der Berr wohl biefelben auferwecket und verklärt habe. Mag wohl fein. Auch bie Offenbarung 11, 112c. beutet an, daß in ber Zukunft in ben Tagen bes Anti-Christ's bie vielen Zeugen Gottes, bie auf ben Strafen ber großen Stadt (Europa) erichlagen und unbegraben liegen, am Ende ber Schredenszeit, alfo turz vor ber Wiebertunft Jefu, lebenbig werben und leibhaftig fichtbar, auf besonderen Ruf Gottes, wie einst Elias gen himmel foweben, so baf es felbft bie ungläubigen Spötter mit ihren Augen feben werben.

Diese sogenannte erste Auferstehung wird also vollendet, wenn der Herr Jesus nächstens wiederkommt zum Gericht über den Anti-Christ und sein Heer und um sein Reich Israel auf dieser Erde wieder aufzurichten. Dann werden, wie schon der Prophet Daniel 12, 2 fagt: "Biele (nicht alle), so unter

ber Erbe ichlafen liegen, aufmachen, etliche gum emigen Leben, etliche gur Schmach und Schande." Auch das neue Testament deutet fie an, 3. B. 1. Kor. 15, 23, 1. Theff. 4, 16. Aber am beutlichsten rebet bavon die beilige Offenbarung des herrn Jefu an Johannes. Das 19. Rapitel beschreibt nämlich die nächste Wiederkunft des herrn als Rönig. wie er ben Anti-Christus und sein heer richtet. Darauf Rapitel 20, wie der Satan gebunden und auf 1000 Jahre in ben Abgrund verschloffen wird. Darauf wird ein Gericht gehalten. Bers 4-6 heißt es wörtlich: "Und ich fahe Throne und fie fetten fich auf biefelben und ein Gericht (zu halten) murbe ihnen gegeben. Und (ich fab) bie Seelen ber mit bem Beil Enthaupteten wegen bes Zeugnisses Jesu und bes Wortes Gottes und alle, welche nicht bas Tier und fein Bild angebetet, und nicht bas Malzeichen an ihre Stirn und an ihre rechte Sand genommen hatten, und fie wurden lebenbig und wurden Rönige mit Christo die 1000 Jahre. Die übrigen ber Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ift bie erfte Auferstehung. Selig und beilig wer teil hat an der ersten Auferstehung; über diese hat der andere Tod feine Gewalt, fondern fie werden Briefter Gottes und Chrifti fein und werben mit ihm regieren bie 1000 Jahre."

Wir haben durchaus keine Beranlassung, diese beutliche Weissagung anders zu beuten, als wie sie wörtlich lautet, zumal hier von keinem Bilde die Rede ist. Bor allem wissen wir hieraus, daß zur ersten Auferstehung besonders die heiligen Märthrer und alle, die dem Herrn Jesu in schwerer Zeit hier treu gewesen sind, gehören werden. Diese werden besonders selig gepriesen. Nach dem 1000 jährigen Friedensreiche aber wird der Satan nach Gottes Rat noch einmal losgelassen, um alle noch übrigen Gottlosen zum letzen Kampfe gegen das Reich Gottes

ausammen au scharen. Aber Feuer vom himmel wird fie verzehren. Der herr kommt bann zum lettenmal. Alle Tote. große und kleine, steben auf. Alle Lebenden werben verwandelt und durch die Engel vor des herrn Thron gebracht, während biefe Erbe und ber himmel im ungeheuren Beltenbranbe gergeht. Johannes fagt in bemfelben Ravitel 11-15: "Und ich fah einen großen, weißen Thron und ben auf ihm Sitenben, vor beffen Angesicht bie Erbe entfloh und ber himmel, und ihnen wurde keine Stätte erfunden. Und ich fah bie Toten, bie großen und die kleinen, und Bücher wurden eröffnet, und ein anderes Buch murbe eröffnet, welches bas Buch bes Lebens ift, und bie Toten wurden gerichtet aus bem, was in ben Büchern (Schuldbüchern ihres Lebens) geschrieben ftand, (nämlich) nach ihren Werken. Und bas Meer (in ber Unterwelt) gab bie Toten in ihm und ber Tod und ber Habes gaben bie Toten in ihnen heraus und fie wurden gerichtet, jeder nach feinen Werfen u. f. w. " \*)

Das ist die zweite, oder die allgemeine Auferstehung der Toten, die am jüngsten Tage geschieht. Bon dieser wird gewöhnlich ausschließlich gepredigt. Sie umfaßt alle Menschen, die seit Adam bis an den letzten Tag gelebt haben, alt und jung, groß und klein, mit Ausnahme derer, die schon 1000 Jahre vorher und früher zur ersten Auserstehung gelangt waren. Soviel über die Auserstehung des Fleisches und über die Zeit und Stunde, wann sie geschehen wird.

Der Herr gebe, daß wir teil haben an der ersten Auferstehung!

Wir kommen nunmehr zu bem britten ber letten Dinge.

<sup>\*)</sup> Bgl. Seite 31 Anmertung.

## III. Das Gericht.

Daß Gott ein Richter ist und die Welt richten wird, lehrt die heilige Schrift an hundert Stellen des Alten und Reuen Testaments auf's deutlichste. Auch ist diese Lehre mit mehr oder weniger Gewisheit in jedes Menschen Herz geschrieben. Die Christenheit aber bekennt es seit über 1800 Jahren mit Bosaunentönen in die Welt hinein, daß Gottes Sohn von der Rechten des Baters herabkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Freilich die gottlose Welt will auch dieses britte von ben letten Dingen nicht glauben, und bie Balbgläubigen ichieben gern bas Bericht in ben hintergrund. Sie getröften fich gern bamit, baf Gott ein Bater ber Liebe fei. Aber vergeblich. Eben, weil Gott bie Liebe ift, muß er biejenigen, bie feine Liebe verachten, richten. Wer bas Gute liebt, muß bas Bofe haffen. Das verlangt auch seine Beiligkeit und Gerechtigkeit. Der Unglaube ift teine geringe Sache. Er ift ein Ungehorsam und eine Beleidigung gegen ben großen Gott, alfo ein Majeftateverbrechen. Nur die Gnabe bes himmlischen Königs tann retten. Wer die aber verschmäht, ber ift unrettbar bem Gericht bes lebendigen Gottes verfallen. Das fagt bie Schrift an vielen Stellen, 3, B. 5. Mofe 32, 35: Die Rache ift mein, Ich will vergelten; Bf. 7, 9: Der Berr ift Richter über bie Leute; Bf. 9. 9: Er wird ben Erbboben recht richten ic.; Bf. 94, 2: Erhebe bich bu Richter ber Welt, vergilt ben Soffartigen, mas fie verdienen: 1. Kor. 5, 13: Gott wird bie brauken find (bie Ungläubigen) richten.

Daß aber insbesondere Christus wiederkommen und die Welt richten wird, bezeugt Ps. 96, 13: Er kommt zu richten das Erdreich: Er wird ben Erdboden richten mit Gerechtigkeit

und die Bölker mit seiner Wahrheit. Jes. 66, 15: Der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, daß er vergelte im Grimme seines Zornes, und sein Schelken in Feuerslammen. Ferner Daniel schauet voraus das Gericht der nächsten Wieder wurden aufgethan" u. s. w. Dasselbe sagt Sacharja, da er spricht 14, 5: "Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir". Daß aber alle diese Ausssprüche sich auf die Wiederkunft Christi beziehen, bezeugt er selbst Matthäus 16, 27: "Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn kommen wird in der Herrlichkeit seines Baters mit seinen Engeln und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken". Sbenso Ich. 5, 22: "der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohne gegeben." —

So ftimmen auch endlich alle Apostel ein, z. B. Betrus Apostel-Gesch. 10, 42: "Jesus hat uns geboten zu predigen bem Bolle und zu zeugen, bag Er ift verordnet von Gott ein Richter ber Lebendigen und ber Toten." Desgleichen Baulus verfündet ben aufgeklärten Athenern Apost.: Geich. 17, 31: "Gott hat einen Tag gesett, an welchem er richten will ben Rreis bes Erbbobens mit Gerechtigfeit burch einen Mann, in welchem ers beschlossen hat." Und so alle Bücher bes Neuen Testamentes bis auf die Offenbarung Johannis, welche ausruft Rapitel 1, 7: "Siehe Er kommt mit ben Wolken und es wird ihn feben jebes Auge: auch die ihn gestochen haben (bie Juben) und werben beulen alle Rationen ber Erbe." Rurz, es ift nichts gewiffer als bies: Gott wird durch Jesum Christum über bie ganze Welt und alle Menschen, bie je gelebt haben und noch leben werben, Gericht balten. Aber

#### Wann und wen wird Gott richten?

So wie man 4 Gnaben-Abvente des Herrn unterscheiben kann, so kann man auch 4 Gerichts-Abvente ausweisen. Gott richtet nämlich 1) schon in diesem Leben, 2) gleich nach dem Tode, 3) bei seiner nächsten Wiederkunft und endlich 4) bei seiner letzten Wiederkunft, im Weltgericht.

# 1) Gottes Berichte in Diefem Leben.

Wie die Seligkeit schon in biesem Leben beginnt, ebenso auch bas Gericht. Die, welche ber Wahrheit gehorchen, bereitet ber Berr fich ju Gefägen ber Barmberzigfeit, und bie fich gegen bas Evangelium verftoden, bereitet er fich ju Gefäffen bes Bornes zu, fo baf feine Ehre endlich, sowohl an feinen Freunden als an feinen Reinden, offenbar wird. Rom. 9, 22 2c. Es ift bies ein großes Glaubensgeheimnis, bas lange nicht genug erkannt wird. Gott hat nämlich die ganze Menschheit, die burch die Gunde ber emigen Gerechtigkeit verfallen mar, icon gerichtet, und zwar auf die wunderbarfte Weife. Er hat feinen einziggeborenen und geliebten Sohn in die Menschenfamilie eingepflanzt und auf biefen allein unschuldigen, gerechten Menschen alle Sünden und Berbrechen aller Menschen gelegt und biefelben an ihm geftraft. Das furchtbarfte Gericht bes heiligen Gottes ift geschehen, ba er seinen Sohn in Gethsemane und auf Golgatha gleichsam als bie ganze fundige Menschheit in einer Berfon richtete und verbammte. Da find wirklich alle Drohungen vom Sinai und alle Flüche bes Berges Cbal völlig erfüllt. Die Höllenqualen aller Berbammten hat bas eine Opferlamm Jefus, ber zweite Abam, getragen und weggetragen. Und eben weil er ber rich: terlichen Gerechtigkeit Gottes vollständig Genüge gethan und burch seine glorreiche Auferstehung als ber treue und unbesteckte neue Anfänger bes Menschengeschlechts gerechtfertigt bervorgeaangen ift, fo ift ber Rorn Gottes zugleich gestillt, Die Scheibewand zwischen Gott und Menschen niedergeworfen und vollstanbige Berföhnung Gottes und ber Welt geschehen. - Run find wirklich alle Menschen, die je gelebt und noch leben werden, losgetauft vom ewigen Tobe und Gericht. Sie find ja icon gerichtet in Chrifto. Alle unfere Schulden find bezahlt, alle, auch bie größten Gunben, Berbrechen und Schandthaten aller Menschen sind wahrhaftig gesühnt durch das vollwichtige Lösegelb bes hochheiligen Blutes Jesu Chrifti. Run haben alle einen freien Zugang gur Gnabe Gottes und fonnen, und follten alle felig werben. Rur eine einzige Bedingung muß erfüllt werben, das ift der Glaube an diefes blutige Berföhnopfer. Und biefes wird in freigebigfter Beife allen Menfchen gefchentweise bargeboten burch bas freundliche Balten bes heiligen Beiftes, in ben Gnabenmitteln ber Kirche. Wer ba will, er fei Jube ober Beibe, Mann ober Frau ober Kind, fann nun jeben Tag bem Gericht entrinnen und burch ben Glauben gerechtfertigt, b. h. gerecht und freigesprochen und felig werben. Wie fostlich! Jeber Mensch, auch ber armste und elenbeste, barf und kann jest eingeben in ben Hochzeitssaal (bie Rirche) und sich setzen an die reichgebedte Gnabentafel bes Königs: fohnes - wenn er nur bas ihm jum Befchent bargereichte Festgewand ber Gerechtigkeit Jesu annimmt und feine Seele im Glauben barin einhüllt. Wer bas thut, ber ift sicher vor jebem Fluchstrahl. Wer will ihn beschuldigen und verdammen? Der Der hat kein Recht an ihn. Er ift ausgezahlt. Ober Gott, ber Richter aller Welt? Rein — auch ber nicht! Chriftus, sein Sohn, hat als Bitrge für ihn gut gethan. Gott wird ihn ansehen in Chrifto bem Geliebten. (Lies Römer 3, 22-26, 5, 1-2, 8, 31 ac.)

Wer aber nun nicht an den Sohn Gottes glaubt und Mübe. Sebeimnis.

biesen einzigen Weg, Wahrheit und Leben beharrlich ausschlägt. ber - er mag nun angesehen, gebilbet, gelehrt und rechtschaffen vor der Welt gelten — kann dem Gerichte Gottes nicht entrinnen. Er schlieft fich felber aus vom ber Gnabe Gottes. Christus ist für ihn vergeblich gestorben. Das Berföhnopfer Jefu gilt für ihn nicht. Der Born Gottes bleibt über ihm. Er muß bie ganze Schulbforberung bes heiligen Gottes (bie boch Jesus für ihn getragen hatte) nun allein bezahlen, und weil er bas nicht tann, in schrecklichem Warten bem Feuereifer bes Weltenrichters entgegengeben. Das ist aber bas Unbegreifliche und überaus Schmerzliche, daß Gott gern allen Menschen belfen und fie zur Erkenntnis ber Wahrheit bringen möchte, aber so sehr viele die rettende Liebeshand von sich weisen und durch eigene Schuld verloren geben. Das ift's, was ichon Jerem. 2. 13 weinend ansruft: "Mein Bolt begeht eine zwiefache Gunbe: Mich, die lebendige Quelle, verlaffen sie und machen sich bie und ba ausgehauene Brunnen, die boch löcherig sind und kein Wasser geben." Und St. Johannes stimmt Kagend ein (Joh. 3. 16-19): "So fehr hat Gott die Welt geliebt, bak er seinen einziggeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gefandt, daß er' bie Welt richte, sonbern, daß die Welt durch ihn selig werbe. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ber ist schon gerichtet, benn er glaubet nicht an ben Namen bes einziggeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber bas Gericht, baß bas Licht in die Welt gekommen ift und die Menschen liebten die Finsternis mehr als bas Licht, benn ihre Werke waren bose." Solche Menschen mogen hier auf Erben oft scheinbar glücklich eine gute Zeit leben. Gott gibt ihnen, wie ienem reichen Manne Lukas 16, ihres Berzens Wunsch in

allerlei Ehre, Gelb und Gut dieser Welt. Das ist eben ihr Groschen und Tagelohn. Weiter wollen sie nichts. Dann aber sind sie ausgezahlt, die richtende Hand Gottes rafft sie endlich aus diesem Leben fort. (Siehe Psalm 73.) Mit furchtbarem Entsetzen werden sie in der Ewigkeit zu spät erwachen.

So machts ber allweise Gott nicht blok mit einzelnen Menschen und Familien, sonbern auch mit ganzen Bölkern, die feine Gnabe verscherzen und sich vom Evangelio nicht ziehen Blöplich brechen feine Strafgerichte über ganze Befolechter, Ronigreiche und Staaten berein, daß felbst unbekehrte Bergen fagen muffen: bas ift Gottes Gericht. In biefer Begiehung bat ber Dichter recht, wenn er fagt: Die Weltgeschichte ift bas Weltgerichte. Aber freilich muffen wir hinzufügen, alle einzelnen Gottesgerichte in biefem Leben find nur Borboten und Anfänge bes emigen Gerichts, bas nachfolgen wird. Jest gebet Gott mit feinen Gerichten nur in verhüllter Geftalt burch bie Welt. Er trägt mit unbegreiflicher Langmut Die Gefäße bes Rorns. Jeber arme Sunber, ber fich hier retten läßt, ift ein lebenbiges Denkmal ber ewigen Liebe, bas vielen andern verlorenen Söhnen ben Weg weift jum Baterhaufe. Jeber Frevler und Spötter, ben ber Berichtsftrahl Gottes ichon in biefem Leben trifft, ift ein Denkmal feiner richterlichen Gerechtigkeit, eine Warnungstafel für viele, die er hier scheinbar ungeftraft auf bem Wege ber Sünde babingeben läft. Aus ihrem Fall muß vielen das leben kommen. Das ift der Hauptzweck der Gottes= gerichte in diesem Leben. Darum hat auch die heilige Schrift fo viele Beispiele berfelben uns jur Lehre und Warnung auf-Jenes Jammergeschrei, bas aus bem Wellengrabe bewahrt. ber Sündflut erschallte: jener Flammenregen Sodoms samt ber einsamen Salzfäule am Wege nach Roar: jene schauerlichen Blagen Agyptens, und bes gottlosen Pharao Hinrichtung sind

6\*

nur ein Wahrzeichen bes endlichen Gerichtes über die ganze gottlose Welt. Die Eroberung und Berfluchung von Jericho, (Josua 6), die Zerschmetterung der stolzen Weltstadt Babylon (Daniel 5, 28) und die furchtbaren Zorngerichte über Jerusalem und das alte Bundesvolk Gottes sind nur warnende Flammenzeichen des großen Weltenbrandes, der am Ende der Tage alle Babels-Herrlichkeit unter dem Schall der Halljahrs-Posaunen zerstören und vernichten wird.

Die vielen hunderttausend, in der Bufte wegen ihres Ungehorsams niedergeschlagenen Kinder Gottes (1. Kor. 10, 5); die bemofratische Rotte Korahs, die lebendig in die Unterwelt gefturzt ward (4. Mof. 16); die 185000 vom Würgengel in einer Nacht hingerafften Feinde bes herrn (Jef. 37); ber auf Naboths Acter blutende König Abab und feine im Strafentot zertretene freche Ifebel (1. Könige 22 und 2. Könige 9); ber von Gott gerichtete Belfagar (Daniel 5); ber vom Mühlstein burch die Sand eines Weibes zerschmetterte Brudermörder Abimelech (Richt. 9); die von Würmern lebendig gefrekenen Büteriche Antiochus und Berodes - bis bin zu bem, auf St. Paulus Gebeig mit Blindheit geschlagenen, falfchen Bropheten Elymas (Apost.-Gesch. 13) und bis auf bie, in unsern Tagen, an offenbaren Spöttern, an Fluchern, an Sonntageschändern und anderen Frevlern fo oft geschehenen plöplichen Gottesurteile fie alle find gewaltig predigende Beugen, bag unfer Gott ein verzehrend Feuer ift (Bebräer 12, 29) und niemand feinen Gerichten entrinnen kann und wird (Pf. 139, 9). Doch in biesem Erbenleben ereilt bas Gericht Gottes bei weitem nicht alle, die bemfelben verfallen find. Taufenbe, die bie Langmut Gottes auf Mutwillen ziehen, geben scheinbar unangefochten und straflos babin. Doch schredlich - fie find innerlich schon gerichtet (Joh. 3, 18). Sie haben ihr Tobesurteil in ber

Tasche. Sie sind wandelnde Leichname. Viele unter ihnen merken erst auf dem Sterbebette mit Schaubern, wie schrecklich es ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Manche schreien noch in der elsten Stunde mit hastiger Angst und Thränen nach Buße und können sie nicht sinden, denn die Gnade jenes Schächers zur Seite des Gekreuzigten wird wohl nur wenigen zu teil. Die Prediger Gottes müssen oft an Sterbebetten der Gottlosen Entsetzliches schauen. Viele wachen auch an den Pforten der Ewigkeit nicht auf. Sie gehen scheindar ruhig und ohne jeden Schmerz aus diesem Leben wie Schlachtschafe. Die Menschen preisen ihr sanstes und, wie sie sagen, seliges Ende. Und doch ist auch auf ihrem Sarge und Grabe das schreckliche Wort geschrieben: Tekél, d. h. man hat dich auf einer Wage gewogen und zu leicht gesunden. Und sehr bald werden sie bieses ersahren.

## 2. Gottes Gericht gleich nach bem Tobe.

Es ist ben Menschen gesetzt einmal zu sterben, banach ein Gericht, sagt ber Hebräerbrief. (9, 27.) Dies Wort ist schauerlich, sowohl wegen seiner unheimlichen Dunkelheit, als wegen seiner unzweiselhaften Bestimmtheit: "Es ist gesetz!" Bon wem? Bon bem ewigen Richter! "Nur einmal zu sterben." Mensch höre: nicht zweimal! Du kannst bas verlorene und verzgeubete Leben nicht noch einmal von neuem beginnen und durch ein zweites besteres Sterben endigen. "Und banach ein Gericht!" Wann? Am jüngsten Tage? Ja, aber auch sogleich nach dem Tode. Es muß sich sogleich nach dem Tode. Es muß sich sogleich nach beinem Tode entscheiden, wo du bleibst die zum Weltgericht, ob im Reiche des Lichtes oder der Finsternis. Darum haben Kirchenlehrer aller Zeiten stets angenommen, daß während des Sterbens und unmittelbar nach dem Tode der Menschen ein vorläusiges Gericht abgehalten

werbe. Bahrend ber Mensch im Sterben ringt und ber Korper auf bem Totenbette erkaltet, fteht seine Seele gleichsam auf ber Wage des ewigen Richters. Es kommt darauf an, ob die Stimme aus bem obern Beiligtum fie für vollwichtig, ober aber zu leicht befunden erklärt. Wie bas geschieht? Db jede im Todeskampfe fich aus bem Körper windende Seele von bagu geordneten Engeln wirklich hingeführt wird vor das Angesicht Gottes und aus seinem beiligen Munde bas Urteil bort? Nach bem Beispiele bes Lazarus (Luf. 16, 22) durfen wir es uns wohl fo vorstellen. Jebenfalls aber ift gewiß, bag an jebem Gestorbenen beim Anblick bes ewigen Lichtes, das ihn durchftrahlt, augenblicklich offenbar werben wird, ob er vom Worte bes Lebens gerichtet ober beseligt worben, ob er Bufe gethan ober nicht, ob er bie Gnabe Gottes im Glauben angenommen ober verworfen bat; turg ob feine Seele Chrifti Blut und Gerechtigkeit ale ihr Rleid angezogen hat, ober ob fie in ihrer eigenen Gerechtigkeit und unvergebenen Gunbe nacht und blog erfunden wird (2. Ror. 5, 3). Danach wird bas Urteil bes Beiligen und Gerechten ihn wie ein Blitz burchzuden. Es handelt fich babei nicht um einzelne gute und bofe Thaten und ben banach bemeffenen Lohn. Das wird erft fpater im Weltgericht zur Sprache und öffentlichen Kenntnis kommen. Es fragt sich bloß vorläufig im allgemeinen, ob das innerste Wefen und ber eigentliche Rern- und Bergpunkt bes Menfchen für ober wider Gott ift; ob die Seele geheiligt, ober wenn auch nicht jum völligen Glauben hindurchgebrungen, so boch wenigftens ihrem Wesen nach aus der Wahrheit, und noch für bas ewige Licht empfänglich und erleuchtungsfähig, oder aber ob fie unrettbar verfinstert und verstodt und gottfeindlich erfunden wird. Wie von bem Feuer bes Golbschmiebs alle Schladen vom reinen Metall ausgeschieden, wie vom Strahl ber Sonne die Wolken und

Nebel burchdrungen werben, so werben alle Bullen, die bier bie Seelen umbunkeln, von ihnen fallen. Die aus bem Licht Geborenen wird Jefus Christus mit himmlischer Gnabenfraft ju fich ziehen (Joh. 12, 32). Die noch nicht völlig befreiten und bie gang verfinsterten Seelen werben, vom Licht geftraft und abgestoken, mit unwiderstehlicher Gewalt hinabgezogen werben in bas Reich ber Finsternis. Eine beanabiate Seele kann nicht anders, fie muß in das Lichtreich, benn babin gebort ihr erleuch= tetes Wefen. Gine unbegnabigte Seele tann nicht anbers, fie muß in bas Reich ber Finsternis, benn nur bies pakt zu ihrem Wefen. Demgemäß werben, soweit wir aus ber Offenbarung Gottes erseben fonnen, Die Engel Gottes, Die ju Diefem Dienfte geordnet find, einen jeden an feinen Ort bringen. Die Gottlosen und Berftodten nämlich in die Orter der Unterwelt, die ba heiften ber Tob und ber Habes, ober vorläufige Bölle. Die noch nicht völlig Befreiten, aber auch nicht völlig Berworfenen, fondern noch Erlösungsfähigen in den Ort, der das Meer genannt wird. Die gerecht gesprochenen Menschen aber sogleich in das Baradies, wo alle Seligen fie mit reiner himmelsfreude begrüßen und empfangen. — Das ift bas Gericht Gottes nach bem Tobe. Es ist also nur ein vorläufiges. — Alle zumal aber werben, an jenen feligen ober unseligen Orten bleibend, bem öffentlichen großen Gerichte entgegenreifen, welches ber Herr bei seiner nächsten Erscheinung und endlichen Wieberkunft am Ende der Tage halten wird.

- 3. Das Gericht bei ber nächsten Erscheinung Christi.
- a) Bas ist im allgemeinen hierüber zu fagen? Gewöhnlich redet und predigt man nur von einer Biebertunft Christi zum Gericht. Damit meint man sein Kommen

jum Weltgericht, welches am jungsten, b. h. letten, Tage biefer Erbenzeit geschehen wird. Davon scheinen auch bie Bropbeten und Apostel allermeift und ebenso bas Apostolische Glaubensbekenntnis in ben Worten: "Bon bannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten" ju reben. Doch wenn man genauer in ber Schrift forscht, findet man, baf wir ein zweimaliges Kommen bes Herrn zum Gericht zu erwarten haben. Nämlich das nächste Mal zum Gericht über den perfönlichen Anti-Chriftus und beffen Beer und jur Aufrichtung bes fabbatlichen Königreichs für Israel, bem wir nach ben Zeichen ber Zeit ziemlich nabe sind. Dann aber zuletzt nach bem taufendjährigen Friedensreiche zum allgemeinen Weltgericht. Die Evangeliften und Apostel fassen zwar zumeist biese beiben Gerichtsadvente zusammen in eins und bie meisten Brediger bes Epangelii jetzt thun es ihnen nach. Aber wenn es gilt, die ganze und volle biblifche Lehre vom Gericht zu entwideln, muffen wir immerhin awischen ber ersten und letten Auferstehung Christi und seinem ersten und letten Gerichte unterscheiben, wie wir solches auch bei der ersten und letzten Auferstehung von den Toten gethan haben. Das ließe sich aus ber heiligen Schrift erweisen, doch da hier der Raum dazu nicht gegeben, wollen wir uns auf einige Andeutungen beschränken. Es ist zunächst eine unrichtige Unficht unter ben gelehrten Auslegern ber Propheten aufgekommen, als hatten biefelben bie nachsten Dinge genauer und die spätern Ereigniffe bes Reiches Gottes mit geringerer Deutlichkeit geschaut. Man kann fast bas Gegenteil Sie haben bie ihnen nahe liegende Menschwerdung Gottes und sein friedevolles Walten auf Erben jum Teil nur mit wenigen Worten, aber bie Wieberfunft jum Gericht über ben Anti-Chriftus, die Sammlung Israels aus allen Bölfern ber Erbe, bie Aufrichtung bes 1000jährigen Friedensreichs und

beffen Berrlichkeit mit ausführlichfter Genauigkeit beschrieben. Das aber tann man fagen mit St. Betro (1. Betr. 1, 10-12): die Propheten haben felbst nachgesucht und geforscht, auf welche ober welcherlei Zeit ber Beift Chrifti in ihnen Offenbarung gab. Daber 2. Betri. 1, 19-21 fteht: "Wir haben bas prophetische Bort fester und ihr thut wohl, wenn ihr darauf achtet wie auf eine Leuchte, die scheinet an einem duftern Orte, bis ber Tag anbreche und ber Morgenstern aufgehe in euren Herzen. ihr bas icon zuvor wiffet, baf feine Weissagung ber Schrift durch eigne Eröffnung (Lösung) erzeugt wird; benn es ist noch nie eine Beissagung burch eines Menschen Willen bervorgebracht worben, fondern, von dem beiligen Beifte getragen, haben die heiligen Gottes-Menschen gerebet." In ber erften Stelle fagt ber Apostel, daß die Apostel selbst ihre eigenen Beissagungen oft in ihrer Tragweite und Zeitfolge nicht völlig verstanden haben. (Wie ja auch Daniel und Sacharja selber fagen, daß fie ihre Gefichte nicht verftanben.) In ber zweiten aber, baß fie vom beiligen Beifte getragen ober geführt wurden, also nur lebenbige Wertzeuge bes Beiftes gewefen find, und bag ihre Beissagungen burch die erste Erscheinung Christi auf Erden noch nicht völlig erfüllt seien. Daber kommt es, daß sie manchmal bie erfte Ankunft bes Beilandes zu seiner Menschwerdung mit ber ersten Biebertunft jum Gericht fo eng zusammengebacht und geftellt haben, baf fie bie Erlöfungethat und bas Bericht zu gleicher Zeit erwarteten. So jum Beispiel rebet Sacharja 9, 9-17 zwar furz von dem 1. Abvente des Herrn in den bekannten Borten: Tochter Zion freue bich febr, siehe bein König kommt an dir als ein Gerechter und ein Helfer und reitet auf einem Efel u. f. w., gleich barauf aber schweift in ben nächsten Bersen und Rapiteln fein Blid 2000 Jahre weiter in Die Zeit bes letten Kampfes bei ber Wiebertunft Christi. Manche haben bie

Ankunft bes herrn in Niedrigkeit kaum angebeutet, dagegen feine Ankunft in Berrlichkeit gang allein bervorgehoben. So 2. B. ber lette Brophet Maleachi in ben Worten Rap. 3, 2: "Siehe ich will meinen Boten fenden, ber vor mir ber ben Weg bereiten foll. Und bald wird tommen zu feinem Tempel ber herr u. f. w. Wer wird aber ben Tag feiner Butunft erleiden mogen? Und wer wird beftehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ift wie bas Feuer bes Golbschmiebes und wie die Seife ber Bafcher. Er wird fiten und schmelzen und bas Silber reinigen. Er wird bie Kinder Levis reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werben fie bem Berrn Speisopfer bringen in Berechtigfeit" u. f. w. Und Rap. 4: "Denn siehe, es tommt ein Tag, ber brennen foll wie ein Ofen. Da werden alle Gottlose Stroh sein" u. s. w. Gerade so hat auch ber größte und lette Brophet bes alten Bundes Johannes der Täufer sich das Kommen des Herrn gedacht und so hat er sein Auftreten geschildert: Er kommt und wird mit Feuer taufen. Ihr Otterngezüchte, wie werbet ihr bem gufünftigen Rorne entrinnen! Er wird feine Tenne fegen und bie Spreu verbrennen, und fein Reich ift nabe herbeigekommen. Es ist schon die Art ben Bäumen an die Wurzel gelegt. — And Johannes hatte also die zweite Ankunft bes herrn in ben Borbergrund gestellt und wurde beshalb fogar einen Augenblick irre an bem Auftreten Jefu, ba er im Gefängniffe bie fanfte Art und Beife feiner Deffiaswerte borte. (Matth. 11, 2.)

Dazu ift wohl zu beachten, was bisher zum großen Schaben viel zu wenig erkannt wirb, daß die Propheten des alten Testaments, wenn sie vom Gericht des kommenden Messtas und von der Aufrichtung seines herrlichen Königreichs auf Erben reden, nicht vom letzten Weltgerichte und von dem Himmelreich der Seligen auf der neuen Erde reden, sondern die

nächste Erscheinung Christi zum Gericht über den Anti-Christus meinen. Die Propheten haben überhaupt nur bis zu dieser nächsten Wiederfunft Christi und bis ins 1000jährige Reich in der letzten Zeit geschaut. Bon dem Weltgerichte und was danach folgt, hat ihnen der Herr damals noch nichts geoffenbart. Das ist erst im Neuen Testamente, besonders in der heiligen Offenbarung deutlich ausgeführt.

## b) Bas fagen nun aber die Propheten über bas Rommen Christi.

Sie fagen folgenbes:

- 1) Der Messias werbe kommen als ein Prophet (5 Mos. 18, 18) und Hoherpriester (Ps. 110, 4) und König. (Sacharja 9, 9 und Jes. 9, 6 und 7.)
- 2) Er werbe zwar aus Davids königlichem Geschlechte und Stadt, doch in Niedrigkeit geboren werden ohne äußerliche Gestalt und Schöne, und sein Bolk werde ihn deswegen verwers fen. Micha 5, 1; Jes. 42, 19; Jes. 52—53.
- 3) Er werbe für fremde Sünden wie ein Lamm zum gewaltsamen Tode gehen und ausgerottet werden. Jes. 53; Daniel 9, 26.
- 4) Aber gerade burch seine Wunden werde die Welt gefund werden und sein Bornehmen (sein Erlösungswerk) fortgehen. Jes. 53, 10; Psalm 22, 31.
- 5) Sein erwähltes Bolt Israel, weil es sich an ihm als bem Eckstein ber Welt gestoßen (Jes. 28, 16; Jes. 8, 14; Hosea 14, 10; Ps. 118, 22), und seinen Hirten und König treulos verkauft, (Sacharja 11, 12) werbe unter Gottes Zorn zerstreut werben unter alle Nationen zu einer zweiten sast zweistausendichtigen babylonischen Gefangenschaft (5 Mose 28, 25;

- Jes. 6, 9—12; Sacharja 12, 2—3) und ber Greuel ber Berwüstung werde triefen bis ans Ende. Daniel 9, 27.
- 6) An bessen Stelle würden alle Heiben in den Weinberg Gottes berufen werden und es würde erst allen Bölkern das Evangelium angeboten werden. Jes. 65, 1 2c., 55, 5; Hesek. 37, 21—28.
- 7) Dann, wenn die Bollzahl der Heiben eingegangen sei, werde endlich auch Israel sich zu Christo bekehren und aus allen Bölkern gesammelt werden. Jes. 35, 4—10, 51, 11; Hes. 37, 1—13 und 21—28 (vergleiche Lukas 21, 24). Dazu werde Gott den Propheten Elias senden vom Himmel, der werde das Reich Israel wieder aufrichten und eine große Besehrung bewirken. Lies: Mal. 4, 5—6, was der Herr Jesus in Matth. 17, 11 bestätigt.
- 8) Dies werbe in der letzten Zeit, die noch lange hin sei, (Daniel 8, 24—26), unter der Schreckens-Herrschaft jenes kleinen Horns, das lästerliche Dinge redet, welches auch das Haupt über große Lande genannt wird, nämlich des Anti-Christus geschehen, welcher alle Königs-Gewalt von Gottes-Gnaden und die Kirche Gottes ausrotten und auch Jerusalem mit einem großen Heere belagern werde. Daniel 7, 20; Ps. 110, 6; Daniel 11, 36; Sacharja 14, 1—2; Daniel 8, 19. 24—26; 11, 41.
- 9) In der höchsten Not werde der Herr Christus mit seinem himmlischen Kriegsheere über dem Ölberge vom Himmel herabkonnnen zum Gericht über den Anti-Christus und sein Heer, der Ölberg aber werde auseinander spalten. Sacharja 14, 3—7 (vergleiche 2. Thess. 2, 8).
- 10) Zu gleicher Zeit werbe ber Erzengel Michael ben Satan greisen und gebunden in die Kerker der Unterwelt werfen (auf 1000 Jahre). Dan. 12, 1; Jes. 63, 9. Lies besonders

- Jes. 24, 21—23 "Zu der Zeit wird der Hern heimsuchen die hohe Ritterschaft in der Höhe 2c." Bergl. dazu Ephes. 6, 12 2c. und Offbg. 20, 3.
- 11) In berselben Zeit werbe bas Bolk Israel in allgemeiner schmerzlicher Buße ben erkennen, in welchen es gestochen, und vom Herrn zu Gnaben angenommen werben. Daniel 12, 1; Sach. 12, 9—14.
- 12) An jenem Tage, ber bunkel und nicht helle, weber Tag noch Nacht sein werbe (fiehe Amos 5, 20; Sach. 14, 6-7), werde das antischriftliche Beer famt allen Gottlofen ber Erbe auf bas Entfetlichste erschrecken und unter verzweifelnbem Jammergeschrei seine golbenen und silbernen Bögen wegwerfen und sich in Felsenklüfte vergeblich zu verbergen suchen, aber burch bas Machtwort bes Herrn vernichtet und seine Leichname ben Bögeln preisgegeben, so baf bie Leute im 1000jährigen Reiche bei ihren monatlichen Wallfahrten nach Jerufalem bie bleichenden Gebeine ber Gottlosen schauen und 7 Monate Zeit gebrauchen werben, um fie zu begraben, im Saufenthal am 3ef. 2, 4. 19-21; Sef. 38, 17-23; Meer. Sach. 14, 12-15; Joel 2, 20 (vergleiche Offenbg. 19, 18; Jef. 66, 22-24; Bef. 39, 11-16). Die Berbrennung aller Waffen ber gefallenen Feinde werde den Bewohnern bes Landes Israel 7 Jahre lang Holz zur Feuerung liefern, daß sie nicht nötig haben werben, vom Felbe ober aus bem Balbe Brennholz zu holen. (Lies: Bef. 39, 9-10 im Dachselschen Bibelwerke.)
- 13) Der persönliche Anti-Christ und sein falscher Prophet werbe, lebendigen Leibes verwandelt, in den Ort der Qual geworfen werden. Ps. 110, 6; Jes. 11, 4; Dan. 7, 26 (verzgleiche Offenbg. 19, 20 2c.).

- 14) Der Herr als Kriegsherr und Richter werbe allein und ohne Mithilse anderer die große Schlacht thun. Pf. 110, 6; Jes. 63. (Offenb. 18, 21.)
- 15) Zur selben Zeit werbe die erste Auserstehung der Toten, die seit des Herrn Auserstehung begonnen, vollendet werden (und also alle Glaubensüberwinder der sechs ersten Weltjahrtausende ihren Auserstehungsleib bekommen), aber auch viele, die zum Gericht reif seien, würden zur ewigen Schmach und Schande ausersstehen, die andern Toten aber nicht lebendig werden, dis die 1000 Jahre um seien. Dan. 12, 2 (vergleiche Offenbarung 20, 4—5).
- 16) Zu eben ber Zeit würden alle Reiche bieser Welt zerschmettert sein, aber ber Herr Christus sein sabbatliches Friedensreich auf dieser Erde aufrichten (Hes. 37, 21—28), in welchem kein Krieg mehr sein (Mich. 4, 3; Jes. 2, 4) und welches die ganze Erde bedecken werde. Dan. 2, 44.
- 17) Dieses sein Königreich werde er seinen Kindern, besonbers dem wiederangenommenen Bolke Israel geben (Dan. 7, 27), von dem die blühendste Mission ausgehen werde zu allen Bölkern, so daß die Erkenntnis des Herrn wie Meereswellen das Erdreich bebeckt. Hes. 37, 25—28; Micha 4, 2—7; Jes. 11, 8 xc. Die Kirche Gottes werde alle Verhältnisse des Lebens heiligen (Sach. 14, 20 xc.), die Kreatur werde zu größerer Herrlichkeit und Freiheit kommen (Jes. 35, 1 xc.); die reißenden Tiere ihre Wildheit ablegen (Jes. 11, 6 xc.); die Menschen wieder älter werden, aber doch als Sünder sterben (Jes. 65, 20); kurz dieser Himmel und diese Erde gleichsam erneuert, aber doch noch nicht vollkommen sein. Jes. 65, 17; 66, 22 u. s.

Dieses alles, und noch viel mehr, haben bis ins einzelnste genau die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt über die nächste Wiederkunft Christi und sein Gericht. Zwar haben manche nur einiges davon geschaut, aber einige auch alle eben genannten Stücke im Zusammenhange. Man lese nur z. B. bas 2. Kapitel im Daniel von bem Monarchienbilde und bas 7te von ben 4 tierischen Weltmächten und bem kleinen Horn und endlich dem Königreiche Gottes. Ebenso das 14. Kapitel bes Sacharja, auf das wir besonders hinweisen. Da finden wir hinter einander Vers 1—2 die Belagerung Jerusalems durch das Heer aller Gottlosen, 3—5 das Kommen des Herrn mit allen seinen Heiligen über den Ölberg herab, 6—7 die Beschreibung jenes düstern Schreckenstages, 8—11 die Errichtung des herrlichen Königreiches Jesuschovas und seiner Königsstadt, 12—15 das schauerliche Gericht über das antichristliche Heer, 16—21 das gesegnete Leben der Bölser im tausendjährigen Reiche.

## c) Bas fagt bas Neue Testament hierüber?

Das Neue Testament bestätigt die Aussprüche des Alten Testaments in manchen Stellen und fügt noch manches hinzu, was erst im Neuen Bunde von Gott über die nächste Wiederkunft Christi offenbart ist.

Der Sohn Gottes, von den Jüngern gefragt, welches das Zeichen seiner Wiederkunft sein würde, gibt in prophetischer Rede Matth. 24, 3 zc. einen Überblick über die ganze neutestamentliche Weltzeit. Als Borzeichen seiner nächsten Wiederkunft nennt er daselbst: Falsche Christi (Vers 5); Kriege und Revolutionen 7; Best, teure Zeiten, Erdbeben 8; schreckliche Christen-Versolgungen 9; Gleichgültigkeit und Sicherheit der meisten Menschen wie zu Noahs Zeiten 10; Predigt des Evangeliums in der ganzen Welt 14; Greuel der Verwüstung in der letzten kurzen Schreckenszeit 15 zc.; Lauwerden, selbst der Hälfte der Gläubigen (Matth. 25, 1 zc.; Gleichnis von den 10 Jungfrauen und den 10 Pfunden); falsche Wunder der

letzten falschen Propheten 24, 24; erschreckliche Zeichen am Himmel. Dann würde sein Zeichen am Himmel zu sehen sein, und er selbst würde herabkommen wie ein Blitz mit großer Kraft und Herrlichkeit 31; Sammlung aller Auserwählten unter dem Posaunenschall der Engel; Angstgeschrei aller Gottlosen und ihr Gericht 30 und 51.

Auch die Bekehrung des Bolkes Israel bei seiner nächsten Wiederkunft beutet er an in den Worten Matth. 23, 39: Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: "Gelobet sei der da kommt in dem Namen des Herrn." Noch deutlicher sagt er Matth. 11, 10—14 und 17, 11 "Elias soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen."

Bon seiner letzten Wieberkunft zum Weltgericht rebet er bann erst Kap. 24, 31 2c. Auf die nächste Wieberkunft Christi zum Gericht beziehen sich auch folgende Aussprüche der Apostel Ap.=Gesch. 10, 42: Jesus hat uns besohlen zu verkündigen dem Bolke und zu bezeugen, daß er ist von Gott bestimmt ein Richter "Lebendiger und Toter" (noch nicht aller Lebendigen und Toten).

Auf eine erste und zweite Wiederkunft des Herrn weist auch Baulus hin: 1. Kor. 15, 23—24: Ein jeder in seiner Ordnung. Der Erstling Christus. Danach die Christo angehören, wenn er kommen wird. Danach (1000 Jahr später) das Ende, wenn er das Reich Gott dem Bater überantworten wird.

Ebenso 1. Thess. 4, 16—17. Die Toten in Christo werben auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben u.

Desgleichen 2. Theff. 1, 7 2c.: Wenn nun der Herr Jesus wird geoffenbaret werden vom himmel, samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerslammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelio 2c. Im 2. Theff. 2, 3 wird aber ausdrücklich gelehrt, daß der Herr Christus nicht eher wiederkommen werde, als dis zuvor der Antichrist aufgetreten sei, der da ist Gottes Feind und sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so daß er sich gar in den Tempel Gottes setzt und vorzgibt, er selbst sei Gott.

Bon diesem sagt Bers 8: ihn wird der Herr Jesus umbringen durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Da nun der Antichrist nach Aussage der Propheten vor dem 1000jährigen Reiche austreten wird, was auch die Offenb. 19 und 20 bestätigt, so ist allerdings durch diesen Spruch erwiesen, daß es eine erste und zweite Wiederkunft des Herrn zum Gericht gibt.

Dasselbe kann man aus den Worten 2. Tim. 4, 1 herauslesen: Ich din Zeuge vor Gott und vor dem Herrn Jesu Christo, der da zukünstig ist zu richten Lebendige und Tote mit seiner Erscheinung und mit seinem Königreiche, d. h. (wie v. Gerlach sagt): Ich beschwöre dich so wahr du glaubst, daß er, der Richter, wiedererscheinen und sein Königreich dann in göttlicher Macht und Herrlichkeit vollenden wird.

Endlich aber ruft die Offenbarung Iohannis den Feinden Gottes drohend zu 1, 7: Siehe er kommt mit den Wolken und es wird ihn sehen jedes Auge, auch die, welche ihn zerftochen haben (die Juden); und werden über ihn heulen alle Geschlechter der Erde. In diesen Worten ist sicherlich nicht das Kommen zum Weltgericht, sondern die nächste Wiederkunft des Herrn gemeint, die in Sach. 12 ebenso beschrieben ist.

Am allerdeutlichsten aber, und zugleich mit majestätischer Schönheit, ist die erste Wiederkunft Christi geschildert in der Offenbarung 19, 11—21 und 20, 1—6. Der Seher Rübe, Gebeimnis.

schaut den Herrn Jesus aus dem geöffneten Himmel herabkommen auf weißem Roß, von seinen himmlischen Kriegsheeren umgeben. Er rückt, im voraus des Sieges gewiß, mit vielen Siegeskronen geschmückt in die Schlacht gegen das antichristische Heer. Er allein führt den Kampf, das zeigt sein blutbesprengtes Gewand. Er zerschmettert die Feinde, wie ein Winzer die Trauben in der Kelter zertritt. Dadurch wird erfüllt, was Jes. 63 geweissagt war. Das dei lebendigem Leibe verwesende Heer der Gottlosen wird den Bögeln zum Fraß überwiesen, der Antichrist und sein Prophet lebendig in den Feuerpfuhl geworfen.

Der Satan wird vom Erzengel Michael gebunden auf 1000 Jahre. Der Sohn Gottes hält ein Gericht über Lebenbige und Tote.

Biele ber heiligen Märtyrer und treuen Bekenner empfangen ihren Auferstehungsleib und regieren mit Christo bie 1000 Jahre. Die andern Toten werden nicht lebendig, bis bie 1000 Jahre um sind.

Dann erst am Ende der 1000 Jahre kommt nach Gottes Rat der Satan wieder los, damit die Gläubigen des tausendjährigen Reiches geprüft und die Ungläubigen reif gemacht werben zum Gericht. Im letzten Jahrhundert des tausendjährigen Reichs geschieht der letzte Abfall und Kampf. Dann kommt der Herr zum letztenmale. Der Satan wird auf ewig in den Feuerpfuhl geworfen. Alle Tote stehen auf. Das Weltgericht wird gehalten. Diese alte Welt vergeht im Feuer. Der neue himmel und die neue Erde werden geschaffen.

Dies ist die Lehre der heiligen Schrift von dem nächsten Kommen des Herrn Jesu und seinem Gericht.

## d) Mann wird bie nächste Wiedertunft Christi gefcheben?

Ist das Kommen Jesu nah? Werben wir's erleben? Wird's noch Jahrhunderte oder Jahrtausende währen? Wissen wir darüber gar nichts Gewisses? D ja! Er wird kommen, wenn alle Matth. 24 genannten Borzeichen erfüllt sind. Diese sind aber zum größten Teil schon geschehen. Aber zwei besonders müssen noch erfüllt werden.

- 1. Das Evangelium muß in ber ganzen Welt gepredigt sein. Es muß wenigstens allen Bölkern zu einem Zeugnis über sie angeboten sein.
- 2. Es muß der persönliche Antichrist aufgetreten sein und den Greuel der Berwüstung aufrichten, wie die Schrift in den obengenannten Stellen, besonders 2. Thess. 2, 3—8, ausdrücklich voraussagt. Eher kann der Herr nicht kommen, denn eher ist die Menschheit zum Gericht nicht reif.

Wann biese beiden Weissagungen erfüllt sind, dann werden die übrigen Borzeichen an Sonne, Mond und Sternen, sowie die Bekehrung des gesammelten Israel rasch nachsolgen, denn die Zeit der letzten großen Bersuchung, die über den Erdreis kommen wird, ist nach Aussage der Schrift klein (nämlich  $3^{1}/_{2}$  Jahr) und die Tage der letzten Bedrängnis und Trübsal werden abgekürzt. Auch deutet die Bibel an, daß diese Welt im ganzen nur 7000 Jahre stehen wird.\*) Sie ist überhaupt

<sup>\*)</sup> Das Bibelwert von Dächsel bemerkt zu Offtg. 13, 6—8: Die Welt ist nach unzweiselhaft richtiger Berechnung im Herbste des Jahres 4005 vor Chr., also 4004½ erschaffen. Der Antichrist wird 1992 nach Chr. Geb. auftreten und 3½ Jahr herrschen, also bis 1995½. Das wäre seit Erschaffung der Welt gerade 6000 Jahre. Dann kommt das 7. Jahrtausend, der Weltensabbat.

auf biese sabbatliche Gotteszahl geschaffen und angelegt. Chriftus ift nach Sebr. 9. 26 .. in ber Rusammenenbung ber Weltzeiten", ober wie Gal. 4, 4 fagt, als bas Pleroma b. h. bie Fülle ober ber höhepunkt ber Zeit gekommen war, geboren. Das ware also in ber Mitte ber Weltenwoche. Befanntlich find von ber Schöpfung ber Welt bis auf Christi Geburt 4000 ober fo zu fagen bie vier erften Tage ber Weltenwoche verflossen. Der Sohn Gottes ift bemnach am Abend bes Welten-Mittwochs geboren. St. Baulus fagte bamals (1. Ror. 10, 11), auf ihn und feine Zeitgenoffen feien nun die Enden ber Beltzeiten gefommen. Er meint bamit bie zweite Balfte ber Beltenwoche. Danach mußte die Zeit von Chrifti Geburt bis jum Weltgericht am Ende etwa 3000 Jahre betragen. Rach biefer Anschauung leben wir folglich am Abend bes Weltenfreitags, und ber Weltensonnabend, bas fabbatliche taufenbjährige Reich Chrifti, bas fast alle Bropheten am Ende ber Welt vorausaeschaut haben, würde nun bald anbrechen. Borber aber muß bas Auftreten bes Antichriften und also bie nächste Wieberfunft bes Berrn geicheben.

Wer sich nun mit bieser Anschauung, die sich sicherlich nicht auf müßige Spekulation oder schwärmerische Gefühle, sondern auf den genauen Wortlaut des biblischen Wortes gründet, vertraut machen kann, der wird ziemlich genau wissen können, welche Stunde die Weltenuhr jetzt anzeigt.

Solches Forschen ber Zeichen ber Zeit, wie es schon bie alten Propheten geübt haben (1. Petr. 1, 10—12), wäre gewiß kein vorwitziges Berechnen ber Stunde, wie wir's etlichen Sektierern zum Vorwurf machen. Auch ist ein solches besonnenes Forschen nach Zeit und Stunde seit Ehristi Offenbarung an Iohannes nicht verboten. (Bergleiche hierzu, was wir in der

Frage 6: wann geschieht bie Auferstehung unseres Leibes, erörtert baben.)

Nun ist aber gewiß, die meisten der vom Herrn angegebenen Borzeichen sind schon erfüllt. Eben jest in unsern Tagen geht auch jenes "gute" Hauptzeichen in Erfüllung, daß das Evangelium allen Bölkern angedoten wird. Die christliche germanische Nation ist von Gott besonders berusen, durch große Siege mächtig gestärkt, diese Evangelisserung der Bölker der letzten Zeit auszusühren. Die Mission, jest in voller Blüte, kann ihre Ausgabe des Andietens der köstlichen Perle in wenigen Jahren vollendet haben. Auch der jüdische Feigenbaum schlägt schon aus. Daneden regt sich das "böse" Anzeichen, der Geist des Widerchrists, immer kräftiger und frecher. Alle Gläubigen ahnen etwas von dem baldigen Aussteigen des Tiers aus dem Abgrunde.

Wir haben burchaus nicht Urfache, die große Revolution, beren bedeutsame Borfpiele wir 1789, 1848 und 1871 gesehen haben, noch in großer Ferne vor uns zu benken. Im Gegenteil. Schon jett versucht die Tiernatur unter gleifendem Schimmer von Aufflärung, Bilbung und humanität an ber Spipe ber Rivilisation zu marschieren. Sie ist burch Gottes besondere Gnabe noch einmal niedergeschmettert. Aber nicht auf lange. Das Tier wird trottem noch von Tausenden, selbst im bochbegnabigten beutschen Chriftenvolke, bas Gott zum Werkzeuge ber Ausführung feiner Gerichte und feiner letten Miffionen er: mablt bat, angebetet. Jener Beift bes Abgrundes gahrt und wühlt in ben Böltern. Balb wird viel Krieg und Kriegsgeschrei erschallen. Die neutestamentliche Gnabenzeit rollt mit glübenber Gile bem Enbe zu. Noch ift nicht hinweggethan, mas bas völlige Berberben aufhält, nämlich bie obrigkeitlichen Bemalten und Ordnungen von Gottes Gnaben in Rirche, Schule und Staat, wie 2. Theff. 2, 6-7 beutlich genug

anzeigt.\*) Aber man arbeitet ftart baran, biefes bie Welt tonfervierende göttliche Salz aus ben Befeten bes Staates, ber Schule und fogar ber Rirche herauszuwerfen. Und zwar bies alles unter bem Scheine von humanität, Tolerang und Liberalität. Bange große Barteien ber Staaten haben fich biefes jum Biel gefett, bas fie mit unauslöschlichem Gifer verfolgen. Ja felbst in Abgeordneten-Säusern und Reichstagen wagt man icon jest, wie vom Satan erleuchtet, ben neuen Sieg bes Umfturzgeistes vorauszuverfündigen. Und allerdings nicht mit Un-In bem Augenblide, wo nach Gottes Zulaffung binweggethan wird, mas bas Berderben noch aufhält, wird ber Besthauch des Abgrundes losbrechen und über alle Lande weben. Alle Königsthrone und Ordnungen von Gottes Gnaden werden wanken und von ben wilben Fluten einer fozialen Revolution niedergeriffen werben. Dann wird jedermann bie Wiederkunft Christi ermessen können. Doch wir wollen die Anzeichen berfelben noch genauer betrachten.

o) Die Ereigniffe ber letten Zeit, ber wir jest ent= gegengeben.

Diese schildert besonders die heilige Offenbarung in geheimnisvollen Worten, Bildern und Zahlen.

Die Offenbarung Christi an Johannes ist zwar anscheinenb ein dunkles Buch. Doch aber ist sie nicht verschlossen, sondern ist eben eine Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi. Sie teilt uns mit, wie sich Jesus Christus seit der Himmelsahrt bis zum Weltgericht uns offenbaren wird. Sie umfaßt die

<sup>\*) &</sup>quot;Der das Berderben aufhält" ift nach Gärtner der Erzengel Wichael, der besonders für die germanische Nation als Schutzengel eintritt.

Geschiede ber Menschheit in den letzten 3 Jahrtausenden der Welt. Sie ist also eine himmlische, durch den heiligen Geist geschriedene Weltgeschichte, die unbedingten Glauben verdient. Sie ist zwar nicht für ungläubige Weltmenschen geschrieden, denn sie haben kein Gemerk, kein Ohr, für die himmlische Sprache; aber auch nicht bloß für gelehrte Theologen, sondern vielmehr für alle "Knechte Gottes." Sie ist für die 7 Gemeinden, d. h. sür die ganze Kirche bestimmt. (Vers 1.) Selig gepriesen wird der, welcher sie vorliest und welcher sie hört. (1. 3.) Wie könnte man nun noch so thöricht sein, das Lesen und Predigen derselben zu verargen! Leider können wir hier nicht die herrliche Bilderssprache und den ganzen wundersamen Bau dieser kostbaren Reichsversassung des Königs Jesu erklären. Es würde uns zu weit sühren. —

Die Ereigniffe ber letten Beit, ber wir jett entgegengeben, find aber nach ber heiligen Schrift folgende: Der Unglaube und Abfall von der Kirche wird immer größer. Die freie Liebesthätig= keit ber Gläubigen wird zwar bas Evangelium zu allen Bölfern tragen (Offenb. 14, 6) und auch in vielen Werken ber inneren Miffion fich entfalten, aber boch wird bie Liebe in vielen erkalten. Selbst bie Gläubigen werben ermatten und einschlafen. Die Sälfte von ihnen wird thöricht, und bas DI bes beiligen Beiftes in ben Befagen (ihrer Seele, Lebensftellung, Umtes, Konfession u. f. w.) zu sammeln verfäumen. Die Schule wird von ber Rirche sicherlich getrennt und verweltlicht werben. Der Grundzug unferer Zeit wird unter außerlicher Scheinbildung immer materieller und genufsüchtiger (Matth. 24, 38) und ber Mammonismus, b. h. bie haftige Gier nach Gelb und möglichst leichtem Erwerb beefelben, (Börfenschwindel, Spekulation) wird alle Gemüter erfüllen. (Matth. 24, 48 ff. 25, 24 ff.) Dazu wird die Spannung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Reichen und Armen immer giftiger. Die beständige

Unsicherheit nach innen und Kriegsbrohung nach außen macht ftets größer werdende Seere notwendig. Dabei wird die Auflebnung und Geringschätzung gegen Berrichaften und gefftliche und weltliche Obrigfeiten, befonders aber auch in Barlamenten immer frecher. Die Kirche wird immer mehr vergewaltigt, ihrer Rechte und Guter entkleidet und verweltlicht. Nach der Offenbarung leben wir jetzt, wie es scheint, noch unter ber herrschaft bes Tiers aus bem Meere, nämlich bes papstlichen Weltreiches, bas aus bem Meere ber Bölferwanderung aufgestiegen ift. Bu ihm gehören bie meiften europäischen Staaten. Balb aber wird bas Tier aus bem Abgrunde aufsteigen, nämlich bie Bolks= herrichaft ober Republik. Gine furchtbare foziale Revolution wird alle Königreiche niederwerfen. Die "vereinigten Staaten von Europa", bas Gehnsuchtsziel unferer jetigen Demokraten und Liberalen, werben bann wohl aufgerichtet. Das Papstum wird allem Anscheine nach zu der Boltsberrschaft übergeben und baburch fein Dafein noch auf einige Zeit friften. Auch das immer franker werdende Türkentum wird, sobald die Zeit ber 1260 prophetischen Tage (= Jahre), seitbem es bas heilige Land und die heilige Stadt nach Gottes Rat zertreten barf, (Lut. 21, 24 und Offbg. 11, 2) um ift, aufboren und in bie europäische Demokratie übergeben. Das heilige Land wird bann frei und ben Juden wiedergegeben. Gott hat fein erwähltes Bolf nicht auf immer verftogen (Römer 11, 1).\*)

Das wird die Lösung ber orientalischen Frage sein, die den Staatsmännern jest noch viel zu schaffen macht.

<sup>\*)</sup> Gärtner, Dächfel u. a. weisen barauf hin, daß die Zertretung der heil. Stadt im Jahre 637 n. Chr. Geburt begonnen hat, als der Chalif Omar Jerusalem eroberte. Nach Offbg. 11, 2 soll das 1260 Jahre dauern, also die Zum Jahre 1897. Dann sei auch die Zeit der Heiben erfüllt. Die beiden Zeugen haben ihr Amt dann vollendet und liegen tot 3½ Jahre. Die gottlose Welt wird dann wie Offbg. 11, 10

Das Geschlecht ber Juben, obwohl zerftreut unter alle Bölter, wird nicht vergeben bis alles geschehe. Es ift an ihnen ber Rluch erfüllt 5. Mofe 28, 37: "Du wirft ein Scheufal, ein Sprichwort und Spott fein unter allen Bölfern, ba bich ber Berr hingetrieben bat." Seitbem fie Jesu Blut für fich und ihre Kinder jum Fluch berabgerufen, ift über fie ihres Bropheten Sofea (3, 4-5) Beissagung erfüllt: Die Rinder Israels werben lange Zeit ohne König und ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Briefterkleid und ohne Seiligtum bleiben. Es wird aber auch an ihnen erfüllt werben, mas ber 5te Bers fagt: Danach werben fich bie Kinber Jeraels bekehren und ihren Gott und König David suchen, und werden ben herrn und feine Gnabe ehren in ber letten Reit. Jest find fie noch in ihrem Unglauben wie bie bleichenden Totengebeine auf ber weiten Erbe gerftreut. Sie werben aber gang gemiß gesammelt und lebendig werben, wie ber herr burch hef. Rab. 37 ausbrudlich verkundet. Ja, fie werben, fagt Bef. 37, 25, wieber im Lande wohnen, bas ich meinem Knechte Jatob gegeben habe, darin eure Bäter gewohnt haben; sie und ihre Kindeskinder follen darin wohnen ewiglich und mein Knecht David foll ewiglich ihr Fürst sein.\*) Dag biese Berheißung für Die Juden trot ihrer jetigen Jämmerlichkeit und Berachtung nicht hinfällig geworben, bestätigt bas Neue Testament unzweifel-

beschreibt, in maßloser Freude bei Anbruch des neuen Jahrhunderts jubeln. Da, plöstlich, in der Mitte des Jahres 1900 geschieht das Wunder, was Hel. 37 vorausgesagt wird. Das ganze Judenvolk wird durch Gottes Geist erweckt und wird christlich. Dadurch kommt dann auch neues Leben in die Christenheit. Siehe Dächsels Bibel zu Matth. 24, 38; Office. 11, 12; Jerem. 30, 17 und Köm. 11, 15.

<sup>\*)</sup> Jerusalem hat dann seinen Immanuel bei sich wohnen (Hes. 34, 24), zwar unsichtbar, doch in seliger Offenbarung und Gemeinschaft.

haft Röm. 11, 25: "Ich will euch lieben Brüber nicht verhalten biefes Geheimnis, auf daß ihr nicht stolz feid; Blindheit ift Israel einesteils widerfahren fo lange, bis die Fülle (Bollzahl) ber Beiden eingegangen, und alfo bas gange Israel gerettet werbe". Darum werben sicherlich bie Juden in nicht ferner Beit wieder in bas unter Türken-Greueln verodete Land ihrer Bater gieben und ben Tempel wiederbauen. Schon jest gieben viele hin. Die Berehrer bes mahren Gottes aber, bie bas Malzeichen bes Tieres (irgend ein Abzeichen bes Antichriften) nicht annehmen, werben in ben Bann gethan und ihnen ber Schutz ber Gefetze entzogen, sobaß niemand mit ihnen kaufen und verfaufen barf. (Offenb. 13, 17.) Die Zeugen Gottes, bie ber Berr in ber letten Zeit machtig ftarten wird, werben enblich überwunden und liegen erschlagen auf ben Strafen ber großen Stadt (Europa) 11, 7-8. Das Chriftentum wird amtlich abgeschafft. Dafür wird bie Butunfte-Religion, nämlich ber Rultus bes Menfchengeiftes, allgemein ein= geführt. Gine grauenhafte Perfonlichkeit, ber Mensch bes Berberbens, ber Untichriftus wird fich an die Spite ber aufgeklärten Belt emporschwingen. (Seine Borbilber: Antiochus, Nero, Attila, Napoleon I. u. f. w. find als solche genugsam erkannt\*). Er wird bie 10 Staaten Europas bemütigen, und

Das ganze wiedereingesetzt Bolf mit seinen Führern und eigenen Fürsten wird unmittelbar von ihm geweidet. Dann wird Jörael seinen eigenen geistlicheweltlichen Oberherrn haben (dessen Zerrbild jetzt der Papst ist), wie Hel. Kap. 45 und 46 zu lesen ist. Fremde Nationalitäten sind als solche nicht ausgeschlossen, siehe Hel. 47, 22—23. (Griesemann, Pastor in Gohre bei Stendal.)

<sup>\*)</sup> Im Dächfel'schen Bibelwerke wird bei Offtog. 13, 2 u. 5 in höchst merkwürdiger und erschütternder Weise nachgewiesen, daß der Antichrist der aus dem Totenreiche wiederkehrende Napoleon I. sein werde. In diesem, durch Gottes Zulassung von den Toten auserstehenden Napoleon werde der Satan gleichsam Mensch, wie Gott in

mächtiger sein wie keiner vorher, fagt Daniel 7, 24. Bon biefen Staaten Europas fagt bie Offenb. 17, 12: "Diefe 10 Borner find 10 folche Ronige, Die ein Ronigreich noch nicht empfangen haben (Republiken), aber wie Könige werden fie eine Stunde Macht empfangen mit dem Tier. Diefe haben eine Meinung (ben gemeinsamen Sag gegen Chriftum und alles Göttliche) und werden ihre Kraft und Macht geben dem

Chrifto. Daher allein sei die teuflische Bosheit des Antichrift, die alles menschliche Maß überschreite, zu erklären. Daher sei auch allein zu verstehen, wie der ganze Erdboden in anbetender Berwunderung und Begeisterung ihm zufallen wird (siehe Offbg. 13, 3-4). Er stelle sich dar als der Seiland und Beglücker der Belt, an dem das größte Bunder geschehen und der felbft Wunder thut.

Das Geisterhafte, Überweltliche, Gottgleiche an ihm sei es, was alle Bölker vor ihm beugen wird, zumal das "unfehlbare" römische Papfitum seine Erscheinung längst vorbereitete und alle Bergen diesem "allerchristlichsten Herrscher Frankreichs" zuführe und vermähle. diefe Beife würde die sonft ratfelhafte Stelle Offbg. 17, 10-11: "Fünf sind gefallen und einer ist und der andere ist noch nicht ge= kommen, und wenn er kommt, muß er eine kleine Reit bleiben. Und bas Tier, das gewesen ift und nicht ift, das ift ein Achter und ift von den Sieben und fahrt in die Berdammnis" - recht klar und zutreffend.

Es sei nämlich geschichtlich nachzuweisen, daß nur Frankreich in feinen 7 Herrscherhäusern die 7 Köpfe des Tiers aus dem Abgrunde barftelle, welches Offba. 13. 1 2c. beschrieben ift. Diefe Röpfe maren: 1. Die Karolinger; 2. die Kapetinger; 3. Das Haus Balois; 4. Das Haus Orleans; 5. Das Haus Bourbon. Bon diesen heiße es "5 sind Dann tam 6. das Haus Bonaparte u. 7. Das Haus Bourbon=Orleans. Run würde nach einigen unbedeutenden Zwischenregenten endlich einer von diesen Sieben, nämlich Rapoleon I., als Rapoleon VIII (der Achte) im Antichriften wiedererscheinen. Dies werde geschehen im Sahre 1992, benn die ihn vorbereitende antichriftiiche Berricher= reihe sei von 732 n. Chr. an zu rechnen, wo der erste Karolinger, vom Bapste dazu ermuntert, die Königsfrone durch Raub an sich ge= bracht habe. Bon da ab 42 prophetische Monate oder 1260 prophetische

Tier. Diese werden streiten mit dem Lamme u. s. w. "Diese vereinigten Staaten" nicht von Gottes, sondern von Teussels Willen, werden mit beispielloser Wut gegen die Christen vorgehen. Das wird die schreckliche Stunde der Bersuchung sein, die über den ganzen Erdfreis kommen soll (Offenb. 3, 10). Zu der Zeit wird auch das Gericht über das verweltlichte Papstrum hereinbrechen. Die 10 Staaten Europas, wozu auch Shrien und Äghpten als Provinzen des altrömischen Reiches gehören, werden die große Hure hassen und ihr Fleisch (die Kirchengüter) verzehren, denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben.

Freilich auch andere Namen, 3. B. die Worte an der Papsitrone: Vicarius filii dei (Statthalter des Sohnes Gottes) ergeben denselben Wert 666.

Auch das Wort 2. Thess. 2, 8—9, wo von der "Erscheinung" des Boshaftigen geredet wird, dessen Zukunst durch die Wirkung des Satans geschehen werde, bestätige diese Auslegung, da das Wort Pastussie (d. h. Erscheinung), welches sonst nur von dem Herrn Christo gebraucht wird, andeute, daß dieser Feind kein hier geborener Mensch sei, sondern, schon vorhanden in dem Abgrunde, nur hier zu erscheinen brauche.

Vorstehende Auslegungsweise dürfte uns wegen ihrer Prophezeiung persönlicher Einzelheiten nicht verwundern, da der heilige Geist auch sonst, z. B. im Daniel Rap. 11, die Kämpse der ptolemäischen und seleukidischen Herricher und besonders den Antiochus Epiphanes genau vorher angezeigt hat.

Tage, b. h. 1260 Erbenjahre, gerechnet, trifft allerdings das Jahr 1992, während die Reihe des antichrift**lichen** Zeitgeistes, wie wir einige Seiten vorher in der Anmerkung zeigten, von 673 dis 1897 reicht. Daß ein Napoleon der Antichrist sein werde, zeige auch die Offig. 13, 18 an, da sie sagt, die Zahl des Tieres sei eines Menschen Zahl, nämlich die Zahl 666, (welche das Böse in seiner höchsten Bollendung bezeichnet) und diese Zahl solle man berechnen! Früher gebrauchte man bekanntlich Buchstaden als Zahlzeichen. Merkwürdigerweise aber ergeben die Buchstaden des Namens Bonaparte, hebräisch geschrieben, gerade 666.

(Offenb. 17, 16 2c.) Das neutestamentliche Babel wird auf emig verworfen. Bergeblich werben die abgefetten Fürsten und die Groffbandler und Welthandler, Die ihre Stute und Gewinn von Babel hatten, feinen Fall bejammern. (Offenb. 18.) Der Antichrift wird, nach Daniel 7, 25, ben Sochsten laftern und bie Beiligen bes Sochsten verftoren und wird fich unterfteben, Zeit und Befet ju andern. Er wird alfo ficherlich in ben ihm unterworfenen ganbern bas Wort Gottes, Die beiligen Saframente, jeben Gottesbienft und felbft bie driftliche Zeitrechnung abichaffen. Der jest ichon burch Berachtung ber Bredigt, burch Arbeit und Luftbarkeit taufenbfach entheiligte Sonntag Gottes wird bann ganglich aufgehoben. Bon folder Beränderung ber gött= lichen Zeiten und Gefetze hat die frangofische Revolution wohl schon genug Borbilber gegeben. Man hat die Briefter verjagt, bie Rirchen entweiht und geplündert, das heilige Abendmahl geschändet und auf die Strafen geworfen, eine lieberliche Dirne auf ben Altar Gottes gefett und als Göttin ber Bernunft angebetet, ja endlich ben lebendigen Gott felbft burch Rationalbeschluß abgesett. Auch was bie Barifer Rommune, burch Gottes Gericht unbelehrt, im Jahre 1871 gethau, ift nur ein schwaches Borfpiel von ben grauenhaften Schandthaten, die bann überall geschehen werden. Europa wird triefen von Blut; die rote Fahne wird fiegen, wie icon 1871 im beutschen Reichstage von einem Stimmführer ber Sozialbemofraten proklamiert ift. Das beutet wohl Johannes in ben Worten Offenb. 12, 3 an: "Und fiebe ein großer roter Drache." Die Gottlofigleit wird zum Staatsgefet erhoben, und triumphiert über bie scheinbar ausgerottete Kirche Jesu. Dann ift für bie Fleisches-Menschen die gludlichfte Zeit, die hochfte Freiheit, und für bie Rinder Gottes bie fcredlichfte Zeit auf Erben getommen. Der herr Christus selbst fagt von biefen Tagen Matth. 24, 21: "Denn es wird alsbann eine große Trübsal werden als nicht gewesen ist vom Ansang ber Welt bis her und als auch nicht serner werden wird." "Die Welt wird jubeln und wird Freubengeschenke sich untereinander senden" (Offenb. 11, 10). Die Menschenvergötterung wird den höchsten Gipsel erreichen, sodaß sich der Antichrist selbst als Gott erklärt und seine in den Tempel Gottes zu Jerusalem und in allen etwa nicht zerstörten Kirchen (vgl. Ps. 74, 4—9) gesetzte Bildsäule, die selbst durch Einwirkung des bösen Geistes reden wird, andeten läßt. Dies ist erst recht eigentlich der Greuel der Berwüssung an heiliger Stätte, von dem Dan. 9, 26—27 geweissagt, was allerdings 1. Maklab. 1, 55, da im 145sten Jahre der König Antiochus, ein Vorläuser des Antichristen, den Greuel der Berwüsstung auf Gottes Altar setzen ließ, schon einmal vorläusig erfüllt ist, aber nach den Worten des Herrn Christins Matth. 24, 15 in den Tagen des Antichristus in ausgebehntester Weise geschehen wird.

In den Tagen werden den beiden mächtigen Zeugen Gottes gegenüber, Offenb. 11, 3 2c., Sach. 4, 14, Matth. 17, 11 "viele falsche Propheten" auftreten und durch hilfe des Teufels viele höchst staunenswerte Zeichen und Wunder thun, so daß auch fast die Gläubigen zum Abfall verführt werden. Die Gemeinde Gottes wird aber trot aller blutigen Berfolgungen nicht ausgerottet, wenn auch ihre äußerliche Kirche und ihre staatlichen Berfassungen und Formen fallen werden. Der Herr wird ihnen in der höchsten Not einen Bergung sort anweisen. Wie einst bei der Sündslut eine Arche, wie bei Sodoms Untergang ein Zoar, bei Jerusalems Zerstörung ein Bella, so wird in jenen Schreckenstagen den Frommen eine Zusluchtsstätte geöffnet.

Sie werden sich in ein Land flüchten, wohin der mächtige Arm des Thrannen nicht reicht. Wohin? Einige Ausleger denken an das Königreich Preußen, das, weil es nicht aus dem alten römischen Weltreiche hervorgegangen, deshalb auch nicht zum Zehn-Königreiche bes Antichristen gehören würde.\*) Preußen hat sich allerdings als Hort der evangelischen Kirche erwiesen. Man denke nur an die vertriebenen frommen Salzdurger, an die evangelischen Hugenotten Frankreichs, die es freundlich aufgenommen. Auch hat der Herr durch die letzten Kriege mit Österreich und Frankreich offenbar das evangelische Norddeutschald zum Schirmherrn der evangelischen Christen aller Länder mächtig gestärkt. Auch ist es wahr, daß der jetzige König und Kaiser Wilhelm in ganz besonderem Sinne seine Krone aus der Hand Christi empfangen hat. Doch dürste diese Meinung wegen der Unterdrückung der lutherischen Kirche, welche unter dem Schilde wohlgemeinter Union in Preußen seider immer mehr zu Tage getreten ist, mit Recht viel Widerspruch sinden.\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Werkwürdig ist, daß bereits im Jahre 1849 der badische Pfarrer Rein den jetzigen König von Preußen, als er die Revolution in Baden niederwarf, in einer längeren nächtlichen Unterredung in Offenburg durch Hinweis auf Daniels und St. Johannis Beissagungen in betreff der Wonarchie Preußens kräftig getröstet hat."

<sup>\*\*)</sup> Was nun aber das christliche, evangelische Preußen betrisst, von Gott emporgehoben an die Spize Deutschlands, mächtig und herrelich anerkannt und bewundert auf der ganzen Erde, recht eigentlich nun das Herz derselben dis zur Wiedereinsetzung Palästinas, — wozu auch schon jetzt die Keime gelegt sind in den dortigen evangelischen Wissionse bestrebungen, besonders auch durch das Hohenzollernhaus gepstegt, — von Gott wunderbar begnadigt, gewürdigt und bestimmt, das evangelische Licht und Besenntnis mit allen Segnungen des Christentums der ganzen Erde zu vermitteln, — so wird es diese seine Aufgabe leieder teils nur sehr unvolldommen erfüllen, teils gar nicht erkennen, unzweiselhaft aber dem Antichristen verfallen. Schon jetzt arbeitet man in Preußen und im ganzen deutschen Reiche dem Antichristen sleißig in die Hände und baut, vom liberalen Zeitgeiste trunken, als Freimaurer den Tempel der Selbstwergötterung. Darum wird unter dem Antichristen (Rapoleon VIII.) eine schredliche Demilitigung, eine

Andere denken an die Oftseeprovinzen, die allerdings "mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, jetzt aber noch in vieler Gefahr, Not und Verfolgung leben." Noch andere mit Jung Stilling an ein Land im Innern Usiens, oder an Jerusalem. Das letztere mag wohl sein! Siehe Joel 3, 5. Der Herr wird es seiner Zeit deutlich offenbaren, wohin das "Sonnenweib", nämlich die mit der Sonne der Wahrheit betleidete Gemeinde der Letzteit, sliehen soll, damit sie die schwere

zweite Riederlage von Jena über Deutschland hereinbrechen. Es wird, wie 1812, wieder gegen Rugland, dann auch nach Baläftina ben Bug mitmachen muffen, wie die befonders charafteriftische Beschreibung Sefel. 38 . 6 ausbrudlich vorherfagt. Denn Gomer, Japhets erfter und edelfter Sohn, und beffen Sohn Thogarma (1. Mof. 10, 2-3) find ja bie Bermanen, die Deutschen, beren große Dacht bei Hefekiel sogar dreifach hervorgehoben ist. Und das ist der einzige Trost einem frommen patriotischen Herzen, daß, wenn überhaupt dies Gericht um der Herzenshärtigkeit willen nicht abgewandt werden kann, doch das im Grunde gottesfürchtige und vor allen Regentenhäusern beanadiate Sohengollerngefchlecht mit feinen in der Burgel ebenfo edlen und frommen, aber von den Juden und Antichriften und schließlich (lies Offb. 16, 13-14) ben 200 Millionen (siehe Offb. 9, 16) losgelassenen Damonen verführten, fanatisierten und damonisierten Bölkern fich. wie 1813, auch dann wieder an Gottes Gnadenhand buffertig aus dem Sturz erheben wird, wohl ebenfalls wie Port 1812 gethan, ichon auf dem Blutschauplat in Balastina, das Schwert wider den Apollyon kehrend, wie unter andern auch gerade diese spezielle Beissagung Sef. 38, 21 burchbliden läft, um bann, aus den Trümmern und Buften von ganz Europa in neuem Glanze sich erhebend, fest und unwandelbar treu im Glauben das tausendjährige Reich hindurch (Micha 4, 5) den Kronen der Ewigkeit entgegen zu reifen, während das ganze Geschlecht der Bonaparte ausgerottet wird, wie Jef. 14, 22 ausdrücklich und braftifch verfündet wirb. - Griefemann, Baftor in Gohre bei Stenbal in ben ungebruckten Erläuterungen zu feiner Brofchure: Unfere Gegenwart und Rufunft.

Zeit jener 1260 Tage ernährt und erhalten werde (Offenb. 12, 6), während die Tochter Zion, die Gemeinde der Juden und Judenchristen nach dem gelobten Lande auswandern.\*)

Hiernach hätten wir in der Bartezeit, die dem nahen Tage des Menschensohnes vorausgeht, auch diese 3 Dinge zu erwarten:

- 1) Die Hinwegnahme der Heiligen (der Philadelphier). Diese Wegnahme durch Tod oder durch wundersame Verwandlung in Verbindung mit der ersten Auferstehung der Gläubigen und ihre Sammlung um den Thron Gottes ist in 1. Thess. 4, 17 angebeutet und in Offig. Kap. 4 und 5 beschrieben. Kap. 6 fs. schilbern dann die Wirtung dieser Wegnahme auf die auf Erden Zurückgebliebenen. In Watth. 24, 37 fs. und Lut. 17, 26 fs. sagt der Herr deutlich, daß die Seinen entsliehen sollen. Dieses Entsliehen wird aber beschrieben als ein plöpliches Weggenommen werden der Frommen mitten in ihrer Berussarbeit (auf dem Lager auf dem Felde an der Mühle 2c.). Auf die Frage: Wohin? antwortet der Herr: "Wo der Leib (nicht daß Aas!) ist, dahin sammeln sich die Abler." Da scheint angedeutet zu sein, daß die Frommen sich wie die Abler zu ihrem Heilande ausschwingen. Das wäre dann freilich der sicherste Bergungsort.
- 2) Gewaltige Aufforderung zur Buße. Diese beschreibt der Hert Matth. 25 in dem Gleichnis von den 10 Brautjungsern. Also dann, wenn jene Heiligen weggerückt sind, würde eine große Geistesebewegung unter allen Kirchengemeinschaften, ein heißes Berlangen nach fernerer Einholung, stattsinden.
- 3) Sammlung der Bußfertigen in eine geistliche Arche, nämlich eine heilige Kirchengemeinschaft, die sich aus den Gläubigen aller Konfessionen bilden wird. — Endlich nach dem Gericht über den Antichristen würde der Herr kommen und von der gereinigten Erde

<sup>\*)</sup> Nach Matth. 24, 37—38 und Lut. 17, 26 2c. follen die Tage des Menschensohnes ähnlich sein ben Tagen Noahs. Die Tage Noahs sind vom Beginn des Archenbaues zu rechnen. In jener Zeit sind hauptsächlich drei große Dinge geschehen. Die Heiligen wurden vor dem Unglück durch Berklärung oder Tod weggenommen. Zugleich erging eine kräftige, warnende Buspredigt an die Weltmenschen; und die Arche wurde vor ihren Augen gebaut, in welcher endlich die letzten Frommen gerettet wurden.

Wir wollen nur noch barauf binweisen, baf ber Antichrift in ber allerletten Zeit zwei große Beereszüge gegen Afien und bas beilige Land unternehmen wird. Der König gegen Mittag (Aanpten?) wird sich mit ihm stoken. Die Könige vom Aufgang ber Sonne (Afien, Indien 2c.) werden beranziehen. Dann wird ber Antidrift, welchen Besekiel ben König vom Mitternachtslande mit dem unbestimmten Ramen Gog, b. h. hober Berg bezeichnet, und ber sich felbst nennt ben oberften Fürsten ber Fürsten in Ros (Rufland), in Defech (Moscher, Mostowiter?), in Thubal (Tobolfluß in Sibirien?) in bas beilige Land einfallen und es verberben. (Siehe Bef. 38, 2 2c. und Dan. 12. 40-44.) Bei ber Gelegenheit wird Jerusalem eingenom= men und greuliche Schandthaten werben an Jegreel geschen (Sach. 14, 2). Das antidriftische heer, zu bem alle Staaten Europas ihren Anteil gestellt haben, wird lagern bei Barmageddon (nach einigen die Ebene Berael bei ber Stadt Meggibbo am Bebirge Karmel, wo auch einst Napoleon I. lagerte; benn Sarmagebbon heiße so viel wie Berg von Megiddo). Offbg. 16, 16. So wird Sabgier und Gifersucht und Gotteshaß die Boller nach Palaftina führen, gleichsam wie zur Schlachtbank Gottes. Das werte und liebe und so verachtete Land, wo das Blut des verworfenen Weltbeilandes geflossen, wird auch bas Blut seiner Feinde trinken.

Dann ist der Tag gekommen, auf den alle Frommen sich freuen und vor dem alle Gottlosen beben. Der Herr Jesus kommt vom himmel herab mit seinen Siegesheeren, wie wir schon öfters geschildert haben und wie Sach. 14, Dan. 12, Offenb. 19 so aussührlich beschrieben steht. "Er wird große Schlacht thun und zerschmeißen das Haupt über große Lande,"

Besitz nehmen — wie einst Roah. Bgl. Beissagungsfreund 1884, Rr. 3 und die höchst merkwürdige Erklärung der Offenbarung von D. Seiß, luth. Pastor in Philadelphia (Rord-Amerika), in deutscher Uebersetzung dei C. F. Spittler in Basel.

nämlich ben Antichristen (Pf. 110, 6). "Er wird die gottlosen Nationen wie reise Weinbeeren zertreten" (Jes. 63). Joh. Offenb. 14, 20 beschreibt diese Niederlage mit solchen Worten: Das Blut dieser Kelter Gottes wird die an die Zäume der Rosse gehen durch 1600 Feldweges (d. h. 50 deutsche Meilen).\*) Israel aber wird zu Gnaden angenommen.

Solches sagt die Bibel über die Ereignisse der nächsten Zustunft, der wir entgegen gehen, und über die nächste bevorstehende Wiederkunft Christi zum Gericht. Sollten wir nun auch in der Reihenfolge und Berbindung dieser Weissagungen hie und da gessehlt haben, so wird doch sicherlich alles seiner Zeit erfüllt werden. Ist auch jetzt diese Schrift manchem versiegelt, so werden doch mit Andruch der letzten Zeit viele darüber kommen und großen Berstand darin sinden, wie schon Dan. 12, 4 gesagt hat.

4. Das 1000jährige Friedensreich Jefu Chrifti.

a) Was versteht man unter dem 1000 jährigen Reich?
Die Lehre vom 1000 jährigen Reich ist jetzt sehr verdäcktig geworden. Wer davon redet, gilt zumeist als ein Sektierer oder Schwärmer. Und es ist auch in allen Zeiten viel Schwärmerei damit getrieben worden. Schon in den ersten Jahrhunderten kam in der Christenheit die Lehre auf, daß der Herr Christus bei seiner Wiederkunft ein tausendjähriges sabbatliches Königreich aufrichten werde. Dann sei das goldene Zeitalter gekommen, in welchem eitel Fromme ein weltliches Regiment sühren und alle Gottlosen untertreten und vertilgen würden. Diese, besonders von Juden-Christen, verbreitete Lehre nennt man den Chiliasmus und ihre Bekenner Chiliasten. Solche Lehre ist von unserem Augsburgischen Glaubensbekenntnis Art.

<sup>\*)</sup> Die Ankunft bes Antichristen in der Vorhölle wird unter dem Bilde des gestürzten Königs von Babel Hes. 31, 15 zc. und Jes. 14, 9—20 in ergreisender Weise geschildert. Der Vers.

lehre verworfen.\*) Dagegen hat sich eine andere neumobische Irrlehre gebildet, die felbst bei ben gläubigsten und gelehrteften Lutheranern viel Anhänger gefunden hat, nämlich die fonderbare Ansicht, alles, was die Bibel von der herrlichen Rufunft 38= raels und bem 1000jährigen Reiche fage, fei geiftlich und bild= Die Christenheit sei nämlich bie Erfüllung lich zu versteben. von allebem. Die 1000 Jahre fei bie unbestimmte Zeit bes Wir Chriften feien bas geiftliche Israel, und neuen Bunbes. alle seine Berbeiffungen gelten ohne weiteres uns. großer vielgeehrter Gelehrter ber Neuzeit hat sogar die Deigung aufgebracht, das 1000jährige Reich sei zwar ein wirkliches Reich von 1000 Jahren, aber es fei schon gewesen, nämlich von ber Zeit Karls bes Großen bis jest. Da fei bas Christentum zur Weltherrschaft gelangt und habe im großen und ganzen ben Söhepunkt feiner verheißenen Triumphe gefeiert. Daß biese willfürliche und übergeistliche Ansicht nicht richtig sein kann, zeigt ichon ber eine Umftand, daß bie Bibel fagt, bas Rönigreich Jesu werbe am Ende ber Weltzeit kommen, wenn alle anderen Rönigreiche zertrümmert werben würden (Dan. 2, 44 u. 7, 27).

Noch mehr aber die unzweifelhafte Thatsache, daß ber Teufel während ber ganzen tausend Jahre gebunden sein würde, wie die Offenbarung 20 ausbrücklich sagt. Daß aber der Satan

<sup>\*)</sup> Anmert. Luther schreibt aber in einer alten Chronif: "Spruch des Hauses der Kinder Elik Burgensis: 6000 Jahre steht die Welt; 2000 ohne, 2000 unter dem Geset und 2000 unter Christo. Danach kommt das siedente Jahrtausend, der Sabbat des Herrn. Das sind die Tage einer Woche vor Gott, denn ein Tag vor dem Herrn sind wie 1000 Jahr." Er schließt 1540 mit der Bemerkung: "Also leben wir jest in der zweiten Hälste des 6. Jahrtausends der Welt, welches wird nicht voll werden, also wie auch Christus nicht volle 3 Tage im Grade lag, sondern aufstand um die Witte des 3ten Tages. Also können wir wissen, daß das Ende dieser Welt nahe ist." Ebenso schreibt auch Welanchthon in einer Chronik.

bis iett, auch in ber beften Reit ber Rirche, nie gebunden gewesen ist, sondern immer noch wie ein hungriger Löwe frei umberschweift, zeigen die greulichen Religionstriege, ber weltliche und geiftliche Saber, furz bie grauenhafte Macht ber Finsternis. bie bis auf biefen Tag noch niemals aufgehört bat. Man follte meinen, bas mußte jedes Rind — besonders jedes Rind Gottes fühlen und wiffen. Es ift baber für einen einfachen bibelgläubigen Christen fehr wunderlich, wie es möglich ift, daß Taufende von studierten Leuten jene irrtilmliche, bas Wort Gottes will= fürlich verflüchtigende Menschenmeinung als Wahrheit annehmen und als Rirchenlehre geltend machen. Es ift aber leiber bas Berftändnis ber Bropheten jest fo fehr abhanden gekommen, baf biejenigen, welche sich an ben Wortlaut ber prophetischen Weisfagungen halten und ihre volle wirkliche Erfüllung glauben, von ben anbern, die gern alles vergeistigen, mit Bermunberung, Unwillen und fvöttischem Lächeln angesehen und von ihnen als keterische Schwarmgeister gebrandmarkt werben.

Dagegen ist aber auch allezeit von den vornehmsten Schriftsforschern unverrückt sestgehalten, daß alle Weissagungen Gottes nicht bloß in geistiger, sondern auch in vollkommenster leiblicher Wirklichkeit erfüllt werden mitsten. Gott verspricht nicht bloß etwas in schönen vieldeutigen Worten, sondern Leiblichkeit ist das Ende aller seiner Worte, und was er versprochen hat, das hält er und gibt eher mehr als weniger. Nun aber hat er, ohne allen Zweisel, dem Bolke Israel versprochen, es aus allen Nationen der Erde zu sammeln und ihm ein Königreich des Friedens zu geben, das seine Propheten in den leuchtendsten Farben bis ins einzelnste genau geschildert haben. So habens auch alle gläubigen Israeliten bis auf Christi Geburt erwartet. Auch die Apostel haben diese Hoffnung nicht aufgegeben. Und der Herr Christus? — er hat diese Erwartung nicht als Schwärmerei oder salsche irbische Messische Soffnung gehalten,

wie jest so viele Gelehrte wohlfeilerweise thun, sondern er hat bei seiner Simmelfahrt diese Soffnung auf bas Königreich IBrael gelten laffen und nur bie Reit und Stunde Der Wiederaufrichtung besselben bamals nicht offenbart, weil es im Rate Gottes beschloffen war, daß nun erft allen Beiden bis ans Ende ber Erbe das Evangelium gelehrt werden follte. Bas aber Gott aufgeidoben. hat er barum nicht aufgehoben. Es ift bemnach, nach unferer Überzeugung, völlig ungerechtfertigt, wenn jest viele Christen alle jene schönen Berbeifungen über bas Friedensreich Beraels am Enbe ber Weltzeit, wie weiland Symenaus und Philetus, vergeistigen und fagen, bas mare alles im Chriften= tum icon erfüllt. Das heißt bas prophetische Gotteswort abschwächen und seines Kernes berauben. Ebenso verkehrt ift es aber, die Erfüllung jener Berheiffungen in ben himmel zu verfegen, indem man fagt, die Bropheten hatten mit ihren iconen Berheifingen die Seligkeit bes himmels gemeint. Dag biefe Ansicht falsch ift, beweisen g. B. jene Stellen, wo von bem qufünftigen Reitalter bes Friedens gefagt ift, daß die Menfchen wieder alter werben wurden, Anaben von 100 Jahren wurden fterben und Gunder von 100 Jahren wurden verflucht fein. (Jef. 65, 20 2c.) In ber feligen Emigteit auf ber neuen Erbe wird man nicht mehr fterben, auch werben feine Gunber mehr Es muß also bie Berheifung noch auf biefer Erbe erfüllt werben. Es fann burchaus fein Wort Gottes ins Waffer fallen. Thatfache ift, bag zwar manche Beisfagungen ber Propheten erfüllt sind, aber auch viele bis jest noch nicht. Das Reue Testament hat sie nicht aufgehoben. Wir haben alfo ein gutes Recht, ihre genaueste Erfüllung noch zu erwarten, ebe biefe Welt untergeht. Dabin gehört auch die uralte Beissagung jenes golbenen Zeitalters, von bem auch viele Beiben eine Ahnung gehabt haben und noch haben, und welche auch die Juden mit Recht festhalten. Alle Propheten haben, nicht blog bis zur

Geburt des Messias geschaut, sondern deutlich verkundet, daß er bei feiner nächsten Wieberfunft jum Gericht bas Bolt Ibrael wieder erheben und ein Königreich bes Friedens auf Erden wieber bauen würde, in welchem alle ben Batrigrchen gegebenen, besouderen Berheißungen im vollsten Mage nicht bloß geistlich, fondern auch förverlich erfüllt werden murben. Diefes Köniareich Gottes, zu bem die 40jährige gesegnete Herrschaft Davids und bes Friedefürsten Salomo nur schwache Borbilber gewesen find, ist nicht so nebensächlich wie viele benken, sondern recht eigentlich der Höhepunkt und die Krone aller prophetischen Weisfagungen für biefe Erbe. Wer mit St. Baulus Bal. 4, 4. Bebr. 9, 26 und 1. Kor. 10, 11 erkannt bat, daß mit Chrifti Geburt ber Sobepunkt ber Weltenwoche gekommen war, ber wird, ohne Schwärmerei die herrliche Weisheit Gottes anbetend, mit kindlicher Freude bas letzte Jahrtaufend biefer Erde als ben Sabbat ber Belt erwarten. Wahrlich biefe hoffnung ift nicht unvernünftig, sondern sehr vernünftig und schriftgemäß. Wenn jenes herrliche Friedensreich am Ende biefer Weltzeit nicht ware, fo ware bie ganze Beltentwickelung ein ungelöftes Ratfel, ein Rumpf ohne Ropf. Missions-Inspettor Rrapenftein bat beshalb gesagt, wenn auch nichts vom taufenbjährigen Reich in ber Bibel ftanbe, fo mußte man es fich von felbst benken und ergangen, fonft fehlte ber Weltgeschichte ber Schlufftein. Nun aber hat die Bibel manches barüber enthüllt, und die Offenbarung Johannis spricht ohne Bild ausbrücklich von jenem 1000= jährigen Friedensreiche, in welchem Chriftus mit feinen Beiligen auf bieser Erbe regieren werbe. Doch barüber ein neues Rapitel.

# b) Bas fagt die Bibel über bas 1000 jährige Reich im allgemeinen?

Ein durch sein Missionswerk berühmter gläubiger Prediger bat jüngst aus wohlmeinendster Absicht in alle Welt geschrieben,

bie ganze Lehre vom 1000jährigen Reiche sei Irrtum und es stände kein Wort bavon in der Bibel. Gin ganzer Berein von ehrenwerten lutherischen Beiftlichen im Ronigreiche Sachsen fämpft aus Besorgnis vor Sektierern mit heftigem Eifer ebenfalls bagegen. Sie stüten fich besonders auf jenen 17. Artikel ber Augsburgischen Konfession. Doch biefer Artikel verwirft nur ben falfchen Chiliasmus, bag eitel Beilige ein weltlich Regiment führen und alle Gottlosen vertilgen würden. Es gibt aber auch eine richtige Lehre vom 1000jährigen Reiche und die ift nicht verworfen, sondern steht allerdings in ber Bibel. Es ift bobe Zeit, daß die Kirche diese biblische Lehre anerkenne und feststelle. In ben ersten Jahrhunderten ber Christenheit ift fie schon burchgefämpft, und bie letten Zeiten werben immer mach: tiger nötigen, baf fie mit Rlarbeit erforscht wird. Schon jett haben die tüchtigsten und erfahrensten Theologen die Wahrheit biefer Lehre anerkannt, und es werden immer mehr darüber kommen, bie großen Berftand barin finden, je näher bas Ende kommt.

Was sagt benn nun die Bibel über diese oft misverstanbene Lehre? Sie sagt weit mehr darüber, als man gewöhnlich benkt. Besonders die Propheten sind voll davon. Wir wollen nur ein paar Stellen herausgreisen, die besonders deutlich sind. Wir meinen das 2. und 7. Kapitel des Propheten Daniel, die von jeher, besonders im Mittelalter, mit großer Klarheit entwickelt und dazu benutzt wurden, in den Schulen die Geschichte der Welt und des Reiches Gottes darzustellen.

Im 2. Kapitel wird ber wundersame Traum des Königs Nebukadnezar erzählt. Er hatte nämlich eine hellglänzende riesige Menschengestalt gesehen, deren Kopf von Sold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lestden von Kupfer, die Schenkel von Eisen und die Füße von gebranntem Thon mit Eisen gemischt waren. Plötzlich kommt ein Stein, loszetrennt ohne Menschenhand, von oben herabgerollt an die Füße der Menschen-

geftalt, ber bas gange Bilb zerschmettert. Der Stein aber felbft wird ein großer Berg, ber bie gange Welt füllet. Dies war ber Traum. Dem bekummerten Ronige fagt nun Daniel ausbrudlich Bers 28, bag Gott vom himmel bem Könige baburch angezeigt, mas in tunftigen Zeiten gefchehen foll. Er gibt burch Gottes Offenbarung biefe Deutung 37-45: Das golbene Haupt bift bu, König Nebukadnezar, und bein babplonisches Reich. Nach dir kommt ein geringeres Königreich, bann bas 3te, welches von Rupfererz ift, bas wird über alle Lanbe herrschen. Das 4te aber wird ftart fein wie Gifen und wird wie Gifen alles germalmen und gerbrechen. Die Füße und Beben, von Gifen und Thon gemischt, zeigen an, daß zulett bie Königreiche, bie aus bem vorigen Reiche erwachsen, zwar fich nach Menschenweise untereinander vermischen werben, aber boch nicht untereinander halten werden. Und nun wörtlich 44 und 45: "Aber zu ber Zeit, wann folde Konigreiche find, wird Gott vom himmel ein Rönigreich aufrichten, bas in Ewigkeit nicht zerftört wird, und fein Königreich wird auf fein ander Bolf übergeben. Es wird alle biefe Königreiche zermalmen und zerftoren, aber es wird ewiglich bleiben. Bang fo wie bu gefeben haft, baf ein Stein ohne Bande vom Berge herabgeriffen murbe, ber bas Eisen, Erz, Thon, Silber und Gold zermalmet. Also hat der große Gott dem Könige gezeiget, wie es hernach geben werbe; und das ift gewiß ber Traum und die Deutung ift recht."

Es ist ohne Zweisel klar, daß Gott durch jene merkwürdige Menschengestalt im Traumgesicht die Geschichte der Menschheit, besonders der Staaten bis zur nächsten Wiederkunft Christi zum Gericht und dis zum Friedensreiche Gottes, welches die Offenbarung das 1000jährige Reich nennt, enthüllt hat. Die besten und gelehrtesten Schriftsorscher sind von je darüber einig gewesen, daß das silberne Reich, welches nach dem goldenen Babylonischen solgte, das persische Weltreich, das kupferne die griechisch-mate-

bonische Monarchie Alexanders des Großen, das eiferne aber kein anderes als das römische Weltreich bedeutet. Die Füße mit ben 10 Behen waren fonach bie europäischen Staaten ber Gegenwart, mit Ginschluß von Sprien und Agppten, Die aus bem römischen Reiche herausgewachsen find und meistens, ber Bahl nach 10 gewesen sind. Der bildsame Thon bedeutet hiernach die germanischen Bölferschaften, die ganze beutsche Art und Bilbung, bie jett die Weltherrschaft führt. Das deutsche Wesen und Staatsleben ist aber viel von dem römischen Gifen durchmischt. (Man bente hierbei nur an unsere römische Bilbung, römische Rirche, römische Sprache, römisches Recht u. f. m.) Wir sehen hieraus: die germanische Weltherrschaft wird die letzte sein. Reine andere Nation wird an die Spite ber Weltgeschichte berufen werden. Wir haben nur noch zu warten, bis Chriftus, ber Grundstein ber Welt, vom himmel herabkommt, alle Staaten ber Welt gertrummert und sein Königreich seinem Volke aufrichten wird, bas bie ganze Welt erfüllen und auf feine andere Bölfer übergeben wirb.

Daß diese Auslegung nicht irrtümlich ist, zeigt auch das 7. Kapitel noch beutlicher, 1—8:

Im ersten Jahre Belsaars, des Königs zu Babel, 560 v. Ehr., hatte Daniel einen hochwichtigen göttlichen Traum, durch welchen Gott ihm das frühere Gesicht bestätigte. Was der König vom politischen Standpunkte geschaut, das sieht Daniel nun von religiöser Seite. Er sah aus dem anfgeregten Bölkermeere 4 große reißende Tiere nach einander aufsteigen. Das erste ein Löwe mit Ablerslügeln; das zweite ein Bär mit 3 außergewöhnlichen langen Hauzähnen; das dritte ein rascher 4köpsiger Panther mit 4 Flügeln auf dem Rücken; das vierte so schrecklich und greulich, daß kein Tier auf Erden ihm verglichen werden konnte, alles um sich her fressend und zertretend — und hatte 10 Hörner. Zwischen diesen sieht er plöylich ein kleines Horn hervorbrechen, welches große Macht gewinnt und

Augen wie Menschenaugen und ein Maul hat, bas große läfter= liche Dinge rebet.

Gleich barauf aber schaut ber heilige Seher, Bers 9, ben seuerssammenden Gerichtsthron des Alten der Tage und die ihn umgebenden unzählbaren Scharen der heiligen Engel. Ein Gericht wird gehalten. Bücher werden aufgeschlagen. Das kleine Horn, das auch das Tier genannt ist, wird getötet und der anderen Tiere Gewalt ist auch aus. Dabei sieht er mit heilisgem Schauer Bers 13—14 einen, wie eines Menschen Sohn, in des himmels Wolken kommen und vor den Weltenthron treten, dem der ewige Bater ein ewiges Königreich über alle Bölker, Leute und Zungen gibt.

Über die Auslegung bieses herrlichen Gesichts kann kein Mensch in Zweifel sein, benn ber in ben himmel entzuckte Daniel fragt einen Engel um gemiffen Bericht und ber fagt ihm folgendes (Bers 17.): Die 4 großen Tiere find 4 Reiche fo auf Erben tommen werben. Aber bie Beiligen bes Bochften werben bas Reich einnehmen und werben es immer und ewiglich besitzen. Damit ift die prophetische Bedeutung bes Wortes "Tier" ein für allemal festgestellt. Das ist wichtig für bas Berftanbnis ber Offenbarung. Tier bedeutet also die fündliche Erdenmacht. Ebenso ift bas Wort "horn" erklärt als eine besondere Macht ober Königreich. Daß aber Daniel bie Weltstaaten als reißenbe Tiere von unten her aus bem Meer aufsteigen fieht, zeigt uns an, bag bie Erbenstaaten ihrer Natur nach nicht, wie viele benfen, göttliche Institutionen, sondern unter Gottes Zulaffung von fündlichen Menschen unter bem Ginfluffe bes Fürsten biefer Welt gegründet sind. Nur das obrigkeitliche Regieramt, wie alles Bateramt auf Erben, ift von Gott und ist bas himmlische Salz, bas bie weltlichen Staaten erhalt. Es gibt nur einen göttlichen Staat, bas ift die Theotratie, bas Gottesreich, nämlich bas alttestamentliche Reich Israel und die neutestamentliche Rirche,

welche einst im tausendjährigen Friedensreiche ihre volle harmonische Sinigung und höchste Blüte auf Erden erreichen wird. Dies ist hochwichtig für die richtige Beurteilung des jetzigen Berhältnisses zwischen Kirche und Staat.

Aber noch mehr. Daniel empfing auch gewiffen Bericht über bas vierte schreckliche Tier und über seine 10 hörner und über bas kleine unheimliche Horn, bas Rrieg führte gegen bie Beiligen (Bläubigen) und ben Sieg behielt, bis ber Berr tam und das Gericht den Beiligen des Höchsten gegeben marb (B. 22). Der heilige Engel (Gabriel?) fagt ausbritcklich 23-24: Das vierte Tier wird bas vierte Weltreich fein, welches mach: tiger als alle Reiche fein wirb. Es wird alle Länder freffen, germalmen und gerftoren. Die 10 Borner bedeuten aber, bag 10 Könige aus bemfelben entstehen werben. Nach bemfelben aber wird ein anderer aufkommen, der wird noch mächtiger fein - und wird ben Bochften laftern und bie Beiligen bes Bochsten verstören. Er wird sich untersteben, Zeit und Gefet ju anbern. Sie werben aber in feine Sand gegeben werben, eine Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Danach wird bas Ge= richt gehalten werben, ba wird bann feine Gewalt weggenommen werben, daß er zu Grunde vertilget und umgebracht werbe. Aber bas Reich, Gewalt und Macht unter bem ganzen Simmel wird bem heiligen Bolte bes Sochsten gegeben werben, beffen Reich ewig ift, und alle Gewalt wird ihm (nämlich bem Bolle bes Söchsten) bienen und gehorchen.

Das ist die wundersamste und wichtigste Offenbarung des Alten Testaments. Nach unserer Meinung ist sie der klarste, chronologisch genaueste Überblick der ganzen Weltgeschichte von Nebukadnezar (600 v. Christo) bis zur Wiederkunft Christi, wie er anschaulicher und behaltbarer von keinem menschlichen Geschichtsschreiber gegeben werden könnte. Es wird kaum jemand so thöricht sein, die Deutung jenes heiligen Engels meistern zu

wollen. Danach ist aber unzweiselhaft gewiß: ber Löme ist bas babylonische Reich. Der Bär bezeichnet sehr treffend bas perstische mit seinen 3 Haupteroberern Chrus, Darius und Kerres. Der prophetische Bär hat viel Fleisch gefressen, b. h. viel Länder erobert. Der 4köpfige gestügelte Panther ist ohne Widerspruch Alexander der Große und seine im gestügelten Siegeslauf gegründete makedonische Weltherrschaft, die dann in 4 Häupter oder Reiche sich teilte. Das vierte ungenannte Tier kann kein andres sein als das römische Reich (alt- und neu-römische), das in unersättlicher Gier alle Länder und Bölker gefressen und zertreten hat.\*)

Die 10 Börner, bie aus bem römischen Weltreiche entstanden, sind offenbar bie europäischen Staaten, in benen wir jest noch leben. Nun wird bald bas fleine Born auffteben, welches, wie alle Schriftverftändige einstimmig bezeugen, ben Antichrift bebeutet, ber fich ju großer Macht wie ein Ronig emporfcwingen, ben Bochften furchtbar laftern und feine Glaubigen blutig verftoren wird. Seine Schreckensherrschaft wird aber nur 31/2 prophetische Zeit (Daniel 7, 25) ober nach ber Offenbarung (Kapitel 13, 5; 12, 14) 31/2 prophetische Tage b. i. 31/2 Jahre gleich 42 Monate ober 1260 Tage bauern, wie auch Daniel 12, 12 andeutet. — Dann kommt ber Berr Chriftus, bes Menfchen Sohn, in ben Wolfen jum Gericht. Der Antichrift und alle Weltreiche werden vertilgt. Aber bas Rönigreich bes herrn wird bem Bolke Israel und allen feinen Gläubigen gegeben.

Das ist aber nach unserer Überzeugung kein anberes als bas 1000jährige Friedensreich. Dies kann nicht bloß geistlich ober bildlich, sondern nuch wirklich gemeint sein, weil alle von Daniel vorherbeschriebenen Reiche auch leibliche sichtbare

<sup>\*)</sup> Das sprijche Reich des Antiochus kann nicht gemeint sein, weil ausdrücklich dasteht: Das vierte Reich werde mächtiger sein als alle Reiche zuvor.

Reiche sind. Wenn aber das Christentum mit seinen geistlichen Segnungen darunter verstanden werden sollte, so müßte
der Prophet die Erscheinung dieses Reiches nicht ans Ende, sonbern in die Zeit des vierten Tieres (B. 7 u. 9) geseth haben,
weil das Christentum zur Zeit des römischen Weltreiches in
die Welt getreten ist. Daß aber die ewige Seligkeit des
Himmels nicht damit bezeichnet werden soll, zeigt schon der Ausdruck: Das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen
Himmel wird den Gläubigen gegeben werden, und alles wird
ihnen gehorchen. Hätte aber der Prophet Daniel gar, wie etsiche
wähnen, bloß unbestimmte Dinge geweissagt, die auf alle Zeit
passen, bloß unbestimmte Dinge geweissagt, die auf alle Zeit
passen und beliebig gedeutet werden könnten, so wäre er selbst
sicherlich nicht von solchen selbstgemachten Nebelbildern so start
erschüttert worden, daß seine Gesichtsfarbe und Gestalt vor
Kummer verfallen wäre, wie er zum Schluß hinzufügt.

Daß aber Daniel das sabbatliche Reich Christi am Ende der Welt meint, zeigt schon die ausdrückliche Angabe der Zeitsfolge der vier Reiche und der vier Tiere in diesen Kapiteln nach einander z. B. Kapitel 7, 6: "Nach diesen sahe ich" 2c., ebensso B. 7: "Nach diesen" 2c. B. 26: "Danach wird das Gericht gehalten werden" u. s. w. Wit diesen Angaben stimmen auch die übrigen Propheten, z. B. Sach. 12—14; Hes. 38—40 2c. Auch kann ein Schristverständiger einen ähnlichen Überblick der Weltgeschichte in den sieden Gleichnissen Jesu Matth. 13 und in den sieden Sendschreiben Offenb. 2 u. 3 finden.

Und dies alles bestätigt die Offenbarung des Neuen Testaments, da sie Kapitel 19 die nächste Wiederkunft Christi und das Gericht über den Antichristen schildert und dann Kapitel 20 die Bindung des Satans, die erste Auferstehung der Toten und Aufrichtung des 1000jährigen Reiches Jesu Christi mit ausdrücklichen, viermal wiederholten Worten berichtet. Doch sehen wir dies noch etwas genauer an.

c) Was fagt die Bibel über das 1000jährige Reich im besonderen?

Runachst berichtet St. Johannes, haß ber Berr bei feiner nachsten Bieberfunft, wenn er ben Antichrift und fein Beer gerichtet hat, den Verführer der Menschheit unschädlich machen wirb. Offenbarung 20, 1-3 heifit es: 3ch fabe einen Engel vom himmel fahren, ber hatte ben Schlüffel zum Abgrund und eine große Rette in feiner Band. Und er griff ben Drachen, bie alte Schlange, welche ift ber Teufel und ber Satan, und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn und siegelte oben zu, daß er nicht mehr verführen follte die Nationen, bis daß vollendet würden 1000 Jahre, und banach muß er los werben eine kleine Zeit. — Mit ber Binbung bes alten Erbfeindes bes Menfchen beginnt bas 1000jährige Friedensreich. Wir werfen hier vorübergehend einen Blid auf bie feltsame Lebensgeschichte bes Fürsten ber Finsternis. Anfangs ein von Gott gut geschaffener hochgeehrter Engelfürst, bann burch Hochmut abgefallen und zum Teufel geworden, und famt feinen bofen Genoffen aus bem oberften Bimmel berabgefturzt, 6000 Jahre lang in ber untern Luft regierend und auf ber Erbe fein unheimliches Wefen treibend, wie er jest noch thut, (Eph. 6, 12) wird er dann gebunden und noch tiefer hinabgestürzt in die Unterwelt, daß er nur noch bie Seelen ber Menfchen, welche in dem Raume der Unterwelt find, der das Meer genannt wird, beunruhigen tann, und zwar auf 1000 Jahre. Offbg. 12, 12. Dann wieder eine kleine Zeit loskommend und auf Erden im letten Born umberschweifend, wird er endlich beim Weltgericht auf ewig rettungslos in ben Feuerpful verstoßen und verdammt. -

Währendbem wird nach Offenb. 20, 1—6 die erste Auferstehung der Toten vollendet. (Dan. 12, 2: Biele so unter der Erde 2c.) Der Herr Christus hält Gericht. Die heiligen Märthrer und die Bekenner der letzten Zeit kommen mit Christo zur Weltregierung. Gine Auswahl ber auf Erben Lebenden mag auch burch Bermanblung vollendet werden\*). Die anderen Toten aber werben nicht lebendig, bis die 1000 Jahre um find. Wie einft in ben 40 Tagen nach ber Auferstehung Christi, die jene letzte Reit vorbilden, so wird ber Wandel bes Herrn auf Erden, soweit wir ertennen. bald fichtbar, bald unfichtbar fein. In gleicher Weise mögen die auferstandenen Frommen mit dem Herrn ihr ihnen verbeifenes Briefter- und Königsamt ausführen. Jebenfalls wird ber Berkehr ber Seligen mit ben auf Erben Lebenden weit ungehinberter und inniger sein als jest. Das gludlichste feligste Zeitalter biefer Erbe beginnt. Die alten Weltstaaten und äußerlichen Kirchen find bann zwar nicht mehr, aber es werben neue Gottesorbnungen geschaffen. Kirche und Staat werben in herrlicher Harmonie fich burchbringen und wird ber Berr bestimmen, welche Fürsten regieren. follen. Die 12 Stämme Israel aber werben bann aus allen Enben ber Erbe gesammelt. Doch nur ein Dritteil bavon wird ben Anfang bes 1000 jährigen Reiches erleben. (Lies Sach. 13, 9.) Die andern sind verweltlicht und werben jum Teil bie schlimmften Werkzeuge bes Antichrift sein, sodaß auch Juda gegen Juda fämpfen wird. (Lies Sach. 14, 14.) Aus jedem Stamme wird Gott die heil. Bundeszahl 12000 als Auswahl übrig laffen. (Siehe Offbg. 7, 2-8.) Die 144000, die Johannes in der Offbg. 14, 1 2c. auf bem Berge Zion stehen fieht, find also bie Befamtzahl aller geretteten und bekehrten Juben. Jef. 54, 13 und Jerem. 31, 34. Gott hat ihnen bas Land Rangan zu ewiger Besitzung ausbrücklich zugefagt. Lies: 1. Mofe 17, 8 u. Bef. 37. 25. Nachbem die Dede von ihren Augen gefallen und fie Christum erkannt haben, werben fie von unwiderstehlichem Beimweh ergriffen und unter Gottes Leitung und unter fröhlichen Pfalmenklängen ins Land ihrer Bäter ziehen, wie Jer. 31, 8—14 dies fehr foon und ergreifend befdreibt. (Siehe S. 105.) Ihre Mus-

<sup>\*)</sup> Bgl. Seite 113 Anmerkung.

führung aus ber Zerftreuung in bas gelobte Land wird auch, wie Jef. 11, 15-16 zu lefen ift, mit großen Wundern gefcheben, wie einft in Agwten. "Ich will ein einiges Bolf aus ihnen machen im Lande auf bem Gebirge Israel und follen allefamt einen einigen König haben und follen nicht mehr 2 Bölfer, noch in 2 Rönigreiche geteilt sein", spricht ber Berr Bes. 37, 22. Dann follen fie die alte Rönigsstadt Jerufalem und den Tempel wieder bauen, wie ihn Sef. 43-46 vorausgeschaut, und was auch Jer. 30, 18 bestätigt, ba er spricht: So spricht ber Berr: Siehe ich will bas Gefängnis ber Sütten Jatobs wenden und mich über feine Bohnung erbarmen; und bie Stadt foll wieber auf ihre Sügel gebauet werben und ber Tempel foll fteben nach feiner Beife. Dann werben bie Juben bas Land besiten vom Ril bis zum Euphrat, wie es ihnen 1. Mofe 15, 18 verheißen, aber bis jest noch nie erfüllt ist. Jerusalem wird bann bie Hauptstadt ber Erbe. Ihr gewaltiger Umfang wirb Befek. 48, 35 auf 18000 Ruten (jede Rute 6 Ellen lang) angegeben. Bef. 40, 5. Dann wird nicht mehr "römisches", fondern göttliches Recht bis ins kleinfte aufgerichtet. Der Berr aber wird in befonderer Beife wieber wohnen in Jerusalem, fiehe Jerem. 30, 21. Auch wird nach Aussprüchen ber Schrift jene wunderbare Wolken- und Feuerfäule wieder thronen über . ber Stadt Gottes (Hef. 43, 4-7 und Jef. 4, 5), aber alles in hellem Lichte bes neuen Bundes (Matth. 5, 17. 18). Bon Rion aus wird aber ber schöne Glanz Gottes in alle Lande gehen. Das bekehrte Israel wird in brennender Liebe feine 1900jährige Berfäumnis wieder gut machen wollen. Sie werben in Scharen von Evangeliften ausziehen zum Missionswerf unter ben noch übrigen Beiben. Was wird bas für ein reges Leben, und mas für ein unaussprechlicher Segen sein! Das meint St. Paulus, wenn er Röm. 11, 12 barauf hinweist: Wenn schon ber Fall und die Berwerfung Israels ein Segen für die Beiden wurde, wie Dube, Geheimnis.

vielmehr wird ihre Wiederannahme ein Segen sein. Lies Jes. 66, 19—20. Dann erst wird der Segen Abrahams völlig und buchstäblich erfüllt. Bei diesem Missionswerse wird dem Bolke Israel seine Kenntnis der Bölker-Sprachen und Sitten, die es in seiner fast 2000 jährigen Berbannung gesammelt, sehr zu statten kommen. Auch werden sie sicherlich von ihren Reichtimern die meisten Opfergaben bringen, besonders sür die Mission, Schule und Kirche und Berkündigung des Wortes Gottes, wie Jes. 60, 9 weissaget: "Die Inseln harren auf mich, und die Schiffe im Meere vorlängst her, daß sie deine Kinder von serne herzu bringen, samt ihrem Silber und Gold.\*) Während der Satan vorläusig in die Unterwelt verbannt ist, werden die Menschen dann im 1000 jährigen Friedensreiche auf Erden leben und es viel besser haben als wir jetzt.

Die furchtbare Macht ber Finsternis, die wie ein unheimlich Bleigewicht auf uns lastet, wird dann von ihnen genommen
sein. Das Böse ist zwar noch da, und böse und gottlose
Menschen gibt es auch noch, aber der Böse mit seinen feurigen
Pfeilen und außerordentlichen Ansechtungen ist nicht mehr auf
Erden. Die Macht der Sünde wird viel geringer und die
Macht der Gnade in den Herzen und im Leben viel größer sein.
Zwar wird der Mensch noch dieselbe Freiheit haben, Gutes oder
Böses zu thun, aber die Entscheidung zum Guten und zur
völligen Bekehrung und Heiligung wird viel leichter sein. Nach
langem Leide wird das Christentum, seiner Bestimmung gemäß,
seinen höchsten irdischen Triumph seiern. Es wird das staatliche und bürgerliche Leben mit allen seinen Berhältnissen auf's
innigste durchdringen und heiligen. Die Erkenntnis des Herrn
wird bei jung und alt allgemein und so tief sein, wie die

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu das Büchlein: Jerusalem 2c. von Joh. Bögehold Seite 119 2c.

Meereswellen, die bas Erdreich bebeden. Die Gnabenmittel werben Dieselben fein wie jett. Aber die Bibel wird viel geiftesge= waltiger ausgelegt werben und bie Predigt wird von Beiftes: gaben begleitet fein. Jef. 32, 15 zc. Die bann nur noch vereinzelt vorkommenden Gunben bes Fluchens, ber Sonntagsichandung, bes Ungehorfams, ber Unbarmbergiafeit, ber Wolluft. Unehrlichkeit, Luge 2c. werben burch wohlgeordnete Rirchengucht fogleich bestraft und im Zaum gehalten. Juden unt Beiben werben einig fein und gehäffige Spaltungen und Religions: streitigkeiten werben aufhören, benn es wird Gine Berbe und Ein Birte fein. Bef. 37, 24. Die Rünfte und schaften werden dann im höchsten Flor stehen. Der burch bas Christentum noch mehr erleuchtete Menschengeist wird burd immer größere Erfindungen und durch Industrie sich die Natur und ihre Rrafte in ausgebehnteftem Dage bienftbar machen. Berkehrsmittel, im bodiften Mage vervollkommnet, werben bie Länder und Bolter auf's engste verbinden. Die Propheten eröffnen einen Blid in bas rege Treiben jener Beit, g. B. Jef. 66, 23; Sach. 14, 16-17. "Alles Fleisch wird einen Monat nach bem andern und einen Sabbat nach bem andern fommen anzubeten vor mir, spricht ber Herr, und jährlich bas laubhüttenfest feiern." Berrlich schildert Jesaia bas leben bes 1000= jährigen Reiches im 60. Rapitel. Er ruft Jerusalem zu: Mache bich auf, werbe Licht, benn bein Licht kommt! Finsternis bebeckt bas Erbreich - aber über bir geht auf ber Berr. Die Beiben werben in beinem Lichte wandeln. Sebe beine Augen auf und siehe, diese alle versammelt kommen zu bir von fern und nah! Die Menge ber Ramele wird bich bebeden. Aus Saba und Kebar werben alle kommen und Gold und Weihrauch bringen. Auch von ben fernen Infeln bringen fie Gefchente. werben beine Mauern bauen und ihre Könige werben bir bienen. Deine Thore follen ftete offen fteben. Alle, die dich geläftert haben, werben dir zu Füßen fallen. Die Herrlichkeit Libanons soll an dich kommen. Ich will dich zur Pracht ewiglich machen. Ich will machen, daß beine Vorsteher Frieden lehren sollen. Kein Frevel und Schande soll mehr in beinen Grenzen sein 2c.

Ist es nicht, als ob Jesaias die zahlreichen Scharen der nach Jerusalem pilgernden in Karawanen, Damps: und Luft= schiffen und Sisendahnen heranströmen sieht, da er B. 8 aus= bricht: Wer sind die, welche fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ihren Fenstern?

Und das Schönste ist, daß Sach. 14, 20 hinzufügt: "Zu der Zeit wird die Rüstung der Rosse dem Herrn heilig sein (es wird auf den Schellen der Rosse geschrieben stehen: Heiligsteit des Herrn) und werden die Kessel und Becken dem Herrn Zebaoth geheiligt sein." Also alle, auch die geringsten, Dinge des häuslichen und bürgerlichen Lebens werden ausschließlich im heiligen Dienste des Herrn stehen.

Insbesondere heben die Propheten 5 kostbare Eigenschaften des 1000 jährigen Reiches hervor.

1. Es wird bann kein Krieg mehr auf Erben sein. Aller Krieg mit Ungestüm und blutiges Kleid wird verbrannt werben. Jes. 9, 5. Dann erst wird erfüllt, was die Engel bei Bethlehem sangen: Friede auf Erben.

Sie werben ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Winzermessern umschmieben. Es wird kein Bolk gegen ein anderes ein Schwert heben und werden nicht mehr kriegen lernen. Jes. 2, 4. Die stehenden Heere, die jetzt als eine notwendige, aber kostspielige Last die Bölker drücken, sind dann überstüfsig, und die Kriegsflotten sind nicht mehr. Die schrecklichen Kanonen, Gewehre, Torpedos, Sprenggeschosse 2c. werden dann nur noch als Reliquien einer vergangenen bar-barischen Zeit angesehen. Ps. 46, 9 2c. Gewaltherrschaft wird nirgends mehr sein. Ein jeglicher wird unter seinem Weinstode

und Feigenbaum wohnen ohne Scheu. Micha 4, 3. 4. Belcher Blid in bas burgerliche Gemeinwohl!

2. Auch die Wildheit und das Morden ber Tiere untereinander und ihre Feindschaft gegen die Menfchen wird aufhören.

Die Wölfe werben bei den Lämmern wohnen und die Pardel bei den Böden liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden an der Weide gehen, daß ihre Jungen bei einander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter und ein Entwöhnter wird seine Hand steden in die Höhle des Basilissen. Jes. 11, 6—8 u. 65, 25. Wodurch diese wunderbare Beränderung der Tiere möglich gemacht wird, das hören wir aus Hosea 2, 18. Gott wird nämlich einen neuen Friedensbund zwischen der Tierwelt und dem Menschen stiften. Da werden wohl auch wilde Tiere zum Dienste der Menschen gebraucht.

3. Die Erbe wird bei weitem schöner und fruchtbarer sein als jett. Die Wisse und Einöbe wird lustig
sein und das Gesilde wird fröhlich stehen und wird blühen
wie die Lilien. Die glühende Sandwüsse soll zum Teiche werben. Jes. 35, 1 zc. Ich will Wasserslüsse auf den Höhen
öffnen und Brunnen mitten auf dem Felde. Ich will in der
Wisse geben Zedern, Föhren, Myrten und Riesern, ich will
auf dem Gesilde geben Tannen, Buchen und Buchsbaum miteinander. Jes. 41, 18. 19. — Der alte Fluch: Berslucht sei
der Acker um deinetwillen zc. wird also mehr und mehr weichen,
weil auch der Menschen Sünde weniger wird. Unfruchtbare
Wissen, wie die Sahara und die Eisselder Sibiriens, werden
nicht mehr sein. Der Acker wird den Fleiß des Menschen
lohnen überall.

- 4. Sonne und Mond werben 7 mal heller leuchten, denn so spricht Jes. 30, 26: "Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein und der Sonnen Schein wird 7 mal heller sein denn jest, zu der Zeit da der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird." Ja die Erde und der Himmel wird in hohem Grade erneuert. Jes. 65, 17.
- 5. Die Menschen werben wieder wie zu Anfang ein sehr hohes Alter erreichen, so daß ein Hundertzjähriger immer noch ein Jüngling heißen, und Gott auch den Gottlosen eine 100jährige Gnadenzeit geben kann, weil sie unzgefährlicher sind als in unsern Tagen. Die Tage der Menschen werden sein wie die Tage eines Baumes, d. h. die Menschen werden ein hohes Lebensalter erreichen wie vor der Sündslut. So steht es im Jes. 65, 20—22:

"Es sollen nicht mehr da sein Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen u. s. w. Die Knaben von 100 Jahren sollen sterben und die Sünder von 100 Jahren sollen verflucht sein."

Dies kann sich nicht auf die ewige Seligkeit beziehen, weil ba niemand mehr stirbt und niemand gottlos ist, und diese Worte bilblich zu fassen, hätte gar keinen Sinn. Am besten ist es, kindlich auf's Wort glauben. Das ist auch vernünftig.\*)

Das ift also bas herrliche 1000jährige Friedensreich am Ende der Welt, wie es die Propheten beschrieben und wie es die Apostel und selbst der Schächer am Kreuz erwartet haben.

<sup>\*)</sup> Ann. Die Vermehrung der Menschen wird durch das hohe Alter ungeheuer groß sein, "wie der Sand am Weere." Wo kein Krieg und keine verderbliche Krankheiten herrschen, verdoppelt sich die Bevölkerung schon in 25 Jahren. Da werden auch die jest öden Länderstrecken dicht bevölkert sein. Der Herr wird der Menschheit Raum schaffen. Der Verf.

Dennoch aber ist noch keine vollkommene Seligkeit in bemselben zu sinden. Ist doch die Sünde und deren schmerzliche Folge der Tod noch da. Sbenso auch die Arbeit im Schweise des Angesichts. Es ist immer noch ein Wandel im Glauben und nicht im beständigen Schauen. Deshalb werden immer noch viel Ungläudige und Heiden bleiben. Ja am Ende des 1000jährigen Reiches wird die Gottlosigkeit wieder überhand nehmen. Darum wird nach Gottes Weltregierungsweisheit der Teusel noch einmal loskommen, damit die Frommen gesichtet und die Gottlosen zur völligen Entscheidung gebracht werden. Dann wird der Herr zum letztenmal kommen und das Weltgericht halten.

## 5. Das jüngfte ober lette Gericht.

### a. Bas fagt bie Bibet barüber im allgemeinen?

Bon bem Untergange ber Welt und einem jüngsten Bericht ift ben Bropheten bes Alten Testamentes noch nichts Deutliches offenbart worden, benn Stellen wie Mal. 4 können mit Recht auf bie erfte Wieberfunft bezogen werben, weil ba von ber Bekehrung Israels bie Rebe ift. Im Neuen Testament aber gibt ber heilige Beift in vielen Stellen barüber ben klarften Bericht. Es ift nicht nötig, alle biefe Zeugniffe aufzuführen. Nur einige Sauptstellen wollen wir hierher feten: Matth. 12, 41. Matth. 25, 31 2c. Ap.=G. 17, 31. Offb. 20, 12-15 u. 2. Betr. 3, 10 u. 13. "Es wird aber bes herrn Tag tommen wie ein Dieb in ber Nacht, in welchem bie himmel zergeben werben mit großem Rrachen, die Elemente aber vor Site zerschmelzen und die Erbe und die Werke, die barinnen find, verbrennen werben. Wir warten aber eines neuen himmels und einer neuen Erbe, nach feiner Berheifjung, in welcher Gerechtigkeit mohnt."

Matth. 12, 41 spricht ber Herr Christus felbst: Die Leute

von Ninive werben auftreten am jungften Gericht mit biefem Geschlecht und werben es verbammen z.

Noch beutlicher Matth. 25, 31 zc. Wenn aber bes Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle seine heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Bölker versammelt werden zc. Sbenso predigen die Apostel, z. B. Paulus Ap.: Gesch. 17, 31. Gott besiehlt jetzt allen Menschen an allen Enden Buße zu thun, darum, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbobens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem ers beschlossen hat, nachdem er ihn hat von den Toten auserweckt.

Endlich schaut Johannes ben Untergang der Welt und das letzte Gericht, Offenb. 20, 11—15. "Und ich sahe einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht entstoh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte ersunden. Und ich sahe die Toten, beide die großen und die kleinen, stehen vor Gott, und die Bücher wurden ausgethan, und ein ander Buch ward eröffnet, welches ist des Lebens, und die Toten wurden gerichtet, nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren; und der Hades und die Hölle gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden geworfen in den seurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden geschrieben in dem Buche des Lebens, der ward geworfen in den seurigen Pfuhl."

Bann wird dies alles geschehen? Die Bibel sagt am Ende dieser Beltzeit. Benn am Ende des 1000jährigen Reiches die Sünde wieder überhand nimmt und der Satan wieder los-kommt und die gottlosen Scharen Gog und Magog zum letzten

großen Entscheidungstampfe gegen bie Beiligen und bie geliebte Stadt Gottes geführt haben wird - bann ift ber große Augen: blid gekommen\*). Furchtbare Zeichen am himmel fündigen bie Ankunft bes Weltenrichters an. Die Erbe bebt in ihren Grund: Sonne und Mond verlieren ihren Schein. fallen wie ausgebrannte Schlacken vom Himmel. Doch fiebe, eine andere Sonne, taufendmal beller, erhebt fich vom Morgen ber. Es ift ber Berr, umfloffen von feiner Lichtherrlichkeit, umgeben von feinen Beiligen. Entfepliches Bebeul erschallt aus bem Munde aller Gottlofen auf Erben. Dazwischen klingt bas Hofianna ber Frommen bem Berrn entgegen. Feuerstrahlen icieken vom Herrn berab und vertilgen bas Beer Goas und Magogs. Die Bosaunen Gottes bröhnen burch ben Welten-Die Engel fahren mit Blitzeseile wie Sturmwinde und Feuerflammen babin nach ben vier Enben ber Erbe, als Schnitter Die reife Menschenfaat zu ernten. Der majestätische Schöpferruf bes herrn erschallt. Die Gräber thun sich auf. Alle Tote werben lebenbig. Die Seelen und Beister ber Gestorbenen kommen unter bem Geleite ber Engel aus ber Unterwelt und empfangen ihre Leiber, sowohl die Frommen, als auch die Gott= lofen. Alle Menichen aber, bie bann noch leben auf Erben, werben in bemfelben Augenblicke bei lebendigem Leibe verwandelt in ben Zustand ber Auferstandenen. Welch graufiges Gewimmel und Getummel auf ber in Geburtswehen gudenben Erbe! Die himmlifchen Schnitter fammeln bie Auserwählten und führen fie im Siegeszuge burch bie Luft bem herrn entgegen. bie grauenerregenden finftern Gestalten aller Gottlosen, bie sich vergeblich unter ben Trümmern ber zusammenfturzenden Felfen

<sup>\*)</sup> Die letzte Empörung wird durch den losgelassene Satan selbst bewirkt, wahrscheinlich zugleich mit Beteiligung aller lästernden Wenschenselen aus dem Jenseits, denn ihre Zahl ist wie der Sand am Meere. Griesemann.

verbergen möchten, werden bergebracht. Dazwischen donnert in ben Böhen bas Rommando und Feldgeschrei ber beiligen Engel. Der Erzengel Michael ergreift bie alte Schlange, ben Satan und alle bofen Beifter und bindet fie mit ewigen Retten. Auch biefe bofen Engel, mit benen Gott die 7000 Jahre ber Erbe Gebuld gehabt, werben vor ben Thron bes Berrn, ber in ben Bolten steht, gebracht, bamit sie auf ewig gerichtet werben. -Rugleich mit ben Engeln und Menschen wird bann auch bie ganze Kreatur zum Gericht geführt. Die Erbe mit allem, mas barauf lebt und webt, mit allem, mas zu ihr gehört und in ihr ift, wird in furchtbarem Weltenbrande verzehrt. Wie Die erfte Erbe nach bem Engelfall, von Waffer überflutet, unterging (2. Betr. 3), und wie bei ber Gunbflut bie Baffer über ber Feste von oben berabstürzten, und die Brunnen ber Tiefe fich aufthaten und biese zweite Erbe, auf welcher wir wohnen, fast verschlangen, so wird bann bas Feuer Gottes von oben herabkommen und Flammen aus dem Innern der Erde werden beraufschlagen. Die Elemente werben vor Site zerschmelzen. Das Meer und die Wasserwogen werden unter furchtbarem Brausen und Zischen verdampfen, und die Erbe und bas gange alte, unter Abams 7000jährigem Sündenfluche feufzende, Welt= jericho wird unter frachenden Explosionen und praffelnden Flammengarben in unauslöschlicher Glut zusammenstürzen — um bann aus bem Feuergrabe, geläutert und vom Sündenfluche befreit, neu und berrlicher wiedergeboren bervorzugeben.

Dies ist der genaue Bericht der Bibel über das Ende der Welt. St. Petrus aber (II. 3, 11 1c.) sagt hierzu: "So nun dies alles soll zergeben, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so thut Fleiß, daß ihr vor ihm unbesseckt und unsträssich ersunden werdet und haltet die Geduld Gottes für eure Seligkeit, wie auch unser

lieber Bruber Paulus, nach ber Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchem etliche Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen, wie auch die andern Schriften, verdrehen zu ihrer eigenen Berdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisset, so verwahrt euch, daß ihr nicht durch Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen versührt werdet und entstallet aus eurer eigenen Festung. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Demselben sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten Amen."

b. Warum wird nicht Gott ber Bater, sondern Gott ber Sohn die Welt richten?

Der Herr Jesus hat einst gesagt (Matth. 25, 31 2c.): "Wann aber bes Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrslichkeit und alle seine heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Bölker versammelt werden."

Daraus wissen wir ohne Zweisel einerseits, daß Gott der Sohn die Welt richten wird; ebenso andrerseits, daß alle Menschen, die je auf Erden gelebt haben, von Abam bis auf den letzten Menschen, der einst geboren werden wird — und alle Engel — beim Weltgericht zugegen sein werden. So hat auch St. Johannes in der Offenbarung 20, 11—15 Gott den Sohn auf dem hellglänzenden Thron sitzen und vor ihm alle Toten, die Großen und die Kleinen, stehen sehen. — Man könnte sich damit begnützen, daß wir solches wissen. Doch es ist nicht unrecht und nicht unnützlich, wenn jemand in Demut fragt, warum nicht Gott der Bater, sondern Christus die Welt richten wird. Auch hat die Schrift darüber Anweisung gegeben. Zwar steht Joh. 3, 17: "Gott hat seinen Sohn nicht gesandt

in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt burch ihn felig werde." Das gilt von ber erften Ankunft bes Sohnes in die Welt. Danach aber fagte er felbft Joh. 5. 22-27: "Der Bater richtet niemand, fonbern alles Bericht hat er bem Sohne gegeben, auf bag fie alle ben Sohn ehren. Wer ben Sohn nicht ehret, ber ehret ben Bater nicht, ber ihn gesandt hat . . . . . benn wie ber Bater bas Leben hat in sich felbst, also hat er bem Sohne gegeben, bas Leben zu haben in sich felbst, und hat ihm Macht gegeben, auch bas Gericht zu halten, barum weil er ein Menschen=Sohn ift." Der Bater ift ja allerdings ber Richter ber gangen Welt (Bf. 7, 12. Bebr. 12, 23, Röm. 3, 6), aber wie er alle Dinge burch ben Sohn geschaffen hat (Joh. 1, 3. Rol. 1, 16) und erhält (Hebr. 1, 3), fo richtet er auch die Welt nur burch ben Sohn, boch immer fo, bag bes Sohnes Bericht auch bas feinige ist; bas hat schon Daniel (7, 17) erkannt. Aber ber Ausbrud "Alles Gericht hat er bem Sohne gegeben" barum weil er ein Menschensohn ift, öffnet uns noch einen tiefen Blid in jenes göttliche Geheimnis. Gott will also bie Menschen nicht nach Berbienft, bloß nach feiner ftrengen Gerechtigkeit richten, sonst mußte er bie gange Welt ewig verbammen. Er will richten nach bem Mittleramte Chrifti, ber nach feiner menschlichen Natur zum Weltrichter berufen ift. Warum bie6? Der nächste Grund ift ber, bag wir Menschen voll beiliger Furcht und Scheu erkennen follen, daß Jefus Chriftus mahrer Gott ift, mit bem Bater gleichen Befens, bem gleiche Anbetung und Ehre gebühret, und bag Gott nur in Chrifto mahrhaft geehrt werben tann. Go treibt uns auch hierburch ber Bater jum Sohne, auf bag ber Sohn uns wieber jum Bater bringe, und so die Ehre des Baters und des Sohnes gemehrt werde. Doch noch unaussprechlich viel mehr Tiefen ber Beisheit und Barmberzigkeit liegen in jenem Worte verborgen. Der Sohn

Gottes wird die Welt richten in sichtbarer Menschengestalt, barum weil er ber in bie Menfcheit erniedrigte Mittler awischen Gott und Menschen ift. Er hat sich bie gange Menschbeit burch seine blutige Erlösungsarbeit erworben. Wir find fein fauer verdientes Gigentum. Er allein bat nach bes Baters Rat über uns zu verfügen. Darum gebort billig bie Ausübung des Weltgerichtes zu dem verheißenen Gehorfamslohne des Meffias (Jef. 53, 12). Und noch mehr. Der menschgeworbene Gott allein fann bie Welt recht richten. Er hat auf feiner Erbenvilgerfahrt alles felbst durchgemacht, was ein armer Abamssohn von ber Geburt bis jum Grabe an Elend, Gefahr, Anfechtung und Todesnot durchzukämpfen hat. Darum hat ihn aber Gott erhöht (Bhil. 2, 10). Er allein ift murbig, die Menschheit zu vertreten und zu richten. Er versteht uns am tiefften und fann uns am richtigsten beurteilen. Darum wird tein Menfc, auch ber gottlofeste nicht, eine Entschuldigung haben beim Weltgericht, benn er wird von einem Richter gerichtet, ber feinesgleichen war. Die Gläubigen aber können beshalb auch aus biefer Lehre ber Offenbarung, baf Chriftus als Menschensohn Die Welt richten wird, viel füßen Troft schöpfen. Saben fie boch nun ein barmberziges Gericht von ihrem Beilande zu erwarten, weil ers halten wird nach ber Natur, nach welcher er ihr Bruber geworben. Darum hat bas schwache und geängstigte Berg nun Zutrauen zu ihm, ber auch als Weltrichter fein befter Freund ift und der barmbergige Sobepriester, der nicht verbammen fann, bie an ihn glauben.

# 6) Ordnung, Zwed und Ausführung des Weltgerichtes.

Der Herr Jesus hat die Ordnung des Weltgerichtes im voraus beschrieben. Sie ist nach Matth. 25, 31—46 folgende: 1) Ankunft des Weltenrichters; 2) Bersammlung aller Bölker; 3) Scheibung berselben; 4) Urteil über die Frommen; 5) Urzteil über die Gottlosen; 6 Ausstührung beiber Urteile. Beztrachten wir diese Stücke genauer:

## a) bie Antunft bes Beltenrichters.

Am Ende bes tausenbjährigen Friedensreiches, also am Enbe biefer Weltzeit ober Beltenwoche, wird ber Berr Jefus Das ift fein Kommen jum Belt= zum zweitenmal kommen. gericht. Er wird auch bann erscheinen in ber Gestalt bes Menidensohnes. Warum? Beil alle Meniden in und nad bem Menschensohne gerichtet werben. Das hat die göttliche Gerechtigkeit fo angeordnet mit wundersamer Weisheit. Bater hat nie eine Thrane geweint, nie Hunger und Durft, Kreuz und Tobesqual für die Menschen erbuldet. Das alles hat aber Gott ber Sohn gethan. So werben bann bie Menfchen von einem ihresgleichen, fo zu fagen von einem Sachverständigen beurteilt. Dem Berstande nach ift freilich zuzugestehen, bag auch ber ewige Bater alles weiß und alles richtet, aber er hat das Weltgericht ausbrücklich dem Sohne übergeben, baf in und an dem Menschensohne jeder Mensch gemessen werbe. (3oh. 5, 22 und 23. Apost.=Gesch. 17, 31.)

Er kommt aber nicht, wie 1000 Jahre vorher, auf weißem Rosse, sondern er erscheint auf einem erhabenen weißen licht-glänzenden Throne (Offend. 20, 11), der in den Bolken stehen wird. Welcher Menschengeist kann die Herrlichkeit des Königs aller Könige beschreiben! Aller Glanz der Königsthrone dieser Erde ist wie ein glimmendes Fünklein gegen den brennenden Sonnendall. Alle Majestät dieser Erde ist nur ein ganz schwacher Abglanz dieser alleinigen wahren Majestät. Um den Thron aber strahlt die Heldenschar der Engelstürsten und hinter ihnen alle heiligen Engel und die bereits vorher auserstandenen seligen Menschen wie ein feuriges Lichtmeer.

#### b) Berfammlung aller Bölfer.

Alle Menschen, die je gelebt haben, werden an einem Ort versammelt. Wo? Auf dieser Erde? Rein. Die versbrennt in jenem Augenblicke und zerberstet mit furchtbarem Krachen und Brausen der Elemente. (2. Betr. 3, 10 ff.) Wir werden in den Wolken stehen. Ich sage wir, denn wir werden ja alle dabei sein. Da aber an jenem großen Tage alle Menschen, sowohl die Gerechten als die Gottlosen, einen verwandelten Leib haben, so bedürfen sie des sesten Erdbodens zum Gehen und Stehen ebensowenig, als der Herr dessen bedurfte nach seiner Auserstehung.

Hiermit wird auch jene kleinliche Zweiselfrage erledigt: ob denn wohl für solche unerhörte Bolksversammlung Blatz sein würde. Es hat jemand berechnet, daß alle die Milliarden von Menschen, die jemals gelebt haben, wenn sie zusammenstehen sollten, einen Platz gebrauchten so groß wie das Königreich Sachsen. Nun wohl, und wenn noch mehr Raum nötig wäre, so kümmert uns das nicht. Der Herr wird dafür sorgen.

Ein anderer Einwand wird oft gehört: Ob auch wohl alle Menschen den Herrn sehen und seine Worte hören könnten. Wir antworten: Ganz gewiß! "Es wird ihn sehen jedes Auge," steht Offend. 1, 7, und die Sprache des Weltenrichters wird jedes Ohr und Herz durchdringen. Nach unsern jetzigen Erdenverhältnissen und nach der Beschaffenheit unsern seizigen Erdenverhältnissen und nach der Beschaffenheit unsern seizigen Erdenverhältnissen und nach der Beschaffenheit unsern seinen were das freilich nicht möglich, auf solche Entsernung zu sehen und zu hören. Aber für die Augen, Ohren und Sinne der auserstandenen Menschen wird solches nicht bloß möglich, sondern ganz natürlich sein. Bezeugt doch die Schrift, daß der reiche Mann im Qualorte den Abraham und Lazarus von serne sah und daß sie ihre Sprache gegenseitig versiehen konnten, troß der großen weiten Klust zwischen ihnen. So wird es noch viel mehr nach der Auserstehung sein. —

## c) Scheidung ber Menfchen.

Alles, mas unfer Gott thut, ift wohlgeordnet. Er ift ein Gott ber Ordnung. So wird auch beim Weltgerichte kein wüstes Durcheinanderbrängen, sondern beilige Ordnung sein. Es fteht ausbrücklich Matth. 25, 32, bag er bie Bölfer icheiben wird, wie ein Sirte am Abend die heimkehrenden Berden bes Rleinviehes scheidet, so daß er bie mahrend des Tages vermischt weibenben Tiere trennt, bie Schafe zur Rechten und bie Bode zur Linken. Wir feben brei große Abteilungen. 1. Scharen um ben Thron her; 2. Scharen vor bem Throne rechts; 3. Scharen vor bem Throne links. Das alles nicht willkurlich, fondern auf Anordnung des Königs. Außerdem ist wohl anzunehmen, daß jede Ration, jedes Bolk, jedes Befchlecht für fich gesondert sein wird, benn es steht im Matth. 25, 32 nicht allgemein, baf er bie Menschen, sonbern baf er bie "Bölfer" versammeln und scheiben wirb. Da wird man bie Bölferfamilien erst recht übersehen können. Da wird sich's zeigen, mas Gott einer jeden für befondere Gnade verlieben, welche Aufgabe und Stellung im Rate ber Bölfer ihr für biefe Erbenzeit bestimmt Da wird man mahrnehmen, wie viele von ihnen bas Beil angenommen ober verworfen haben. Wie wird ba unfer hochbegnabigtes beutsches Bolk, bas Gott seit ber Bölkermanberung als ein zweites Israel an die Spipe ber Nationen berufen bat, im Ringe ber Bölfer besteben ?!

Doch sehen wir jene brei großen Abteilungen genauer an:

1. Um ben Thron — sehen wir nicht bloß bie erlauchte Bersammlung ber Engelfönige mit ben Scharen seliger Engelgeister verschiedener Rangordnung (wie sie Kol. 1, 16 und Ephes. 1, 21 angedeutet sind), sondern auch eine herrliche Menge seliger Wenschen. Das sind die Frommen der ersten 6 Weltjahrtausende, die schon bei der ersten Gerichtsankunft des Herrn vor dem taufendjährigen Reiche zur Auferstehung und Ber- flärung gelangt find.

Bornan zur Seite des Weltenthrones schauen wir in höchsten Ehren auf Fürstenthronen sitzend die 12 Apostel, die die 12 Geschlechter Israels zu richten berusen sind, wie wir aus Matth. 19, 28 wissen. Daneben andere 12 Älteste der alt: und neutestamentlichen Gemeine.\*) Sie tragen goldene Königstronen und weiße Lichtgewänder und bilden den hohen Gerichtshof des Herrn (Offend. 4, 4). Diese alle kommen nicht in das Gericht (Joh. 5, 24). Sie sind vielmehr Zeuzgen des Gerichts; ja sie geben ihr Urteil mit ab über die von dem Herrn versammelten Menschen, und sogar über die gefallenen Engel, wie und St. Paulus vorausgesagt hat, da er 1. Kor. 6, 2 und 3 spricht: Wisset ihr nicht, daß die Heiligen (Gläusbigen) die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, daß wir über die Engel richten werden?

Gott gebe, daß wir bei biefer Schar sind! Berheißen ist es uns, wenn wir zu ben Überwindern unserer laodiceischen Beltzeit gehören. (Lies Offenb. 3, 21.)

Die Menschen und Geister aber, die ins Gericht kommen, stehen vor bem Throne. Sie sind nach ihrem Wesen in zwei große Abteilungen geteilt. Rechts die zur Seligkeit geretteten Lichtgestalten; links die finstern Schreckensgestalten ber Berlornen, nämlich so:

2. Vor bem Throne rechts — stehen alle Menschen aus ben ersten 6 Weltjahrtausenben, die bei ber ersten Er-

<sup>\*)</sup> Dann die 144000 Hauptkönige, Offtg. 7, 4. Dann die große Schar der Unterkönige — alles Auserwählte — Millionen an Zahl, alle in Glanz und Herrlichkeit, nur verschieden je nach ihrem Werte an Glaube und Liebe. — Der König des ganzen Menschengeschlechtes ist ohne Zweisel Abraham. Auch unter den Königen ist Gliederung. Der eine ist über 5, der andere über 10 Städte König, ähnlich wie jetzt in unseren Armeen vom Hauptmann hinauf bis zum obersten Kriegsherrn.

scheinung Christi nicht zur ersten Auferstehung gelangten, weil sie noch nicht reif waren. Sie sind bis anher in dem Raume der Unterwelt, welcher "das Meer" genannt wurde, ausbewahrt worden und daselbst durch das Anschauen der Qualen der Berlorenen (die Beleidigungen des anderen Todes) und durch das Predigtamt der seligen Menschengeister noch zur Buse und Seligkeit gebracht und reif gemacht worden. Der Raum "Meer" hat soeden alle diese Gestorbenen herausgegeben, da die Tiesen der alten, in Flammen zerberstenden Erde sich aufthaten, und das Meer wird hinsort nicht mehr sein. (Siehe Offend. 20, 13 und 21, 1.) Auch der Raum Tod, d. h. die vorläusige Hölle wird dann nicht mehr sein. Es wird dann nur noch 2 ewige Bleibestätten geben, nämlich die neue Erde sür die Seligen und den Feuerpfuhl sür die Verdammten.

Das mag wohl die größeste Schar sein, denn zu ihr gehören alle die besseren Seelen aus der Heidenwelt, sowie aus den Juden und Türken, und diesenigen Christen, die hier auf Erden die seligmachende Wahrheit nicht, oder nicht recht, gehört hatten und doch noch rettungssähig waren, weil sie aus der Wahrheit waren.\*)

Zu ihnen kommen auch noch alle Menschen, die im tausendjährigen Reiche gelebt haben und im Glauben gestorben sein

<sup>\*)</sup> Balentin Ulrich Maywahlen macht in seinem Buche: Der Tod 2c. Seite 69 2c. darauf ausmerksam, daß auch für die Menge der Taubstummen und Geistesschwachen, ja sogar für die Millionen der ohne Unterricht in dem Christentume verstorbenen Christenkinder kein Rat und keine Ausssicht aus Erlangung des ewigen Lebens und der Seligkeit sein wirde, die Christus doch in Joh. 17, 3 an seine Exkenntnis geknüpft habe, wenn der Herr nicht dei seinem Hinabsteigen in das Totenreich ein daselbst fortwährendes Predigt amt gestistet hätte. Ohne dieses Predigtamt sein, dem Worte Christigemäß (Mark. 16, 16), die meisten Menschen der Verdammnis verstallen, was gegen die Erbarmung Gottes streite, welcher ernstlich erkärt

werben. Endlich auch die bei der letzten Erscheinung Christi noch auf Erden lebenden Frommen. Sie sind nicht gestorben, sondern bei lebendigem Leibe in den Zustand der Seligen verwandelt. Die heiligen Engel haben sie hergebracht, dem Herrn entgegen durch die Luft, wie 1. Thess. 4, 16—17 vorausgesagt ist. Diese alle heben ihre Häupter fröhlich auf zu ihrem Heilande, weil nun die Stunde ihrer völligen Ersösung gekommen ist. —

habe, er wolle, daß keiner verloren gehe, sondern allen geholsen werde.

— Er weist S. 59 darauf hin, daß 1. Betr. 4, 6 die griechische Zeitsform (Aorist), deren der Apostel sich hier bediene, ausdrückt, daß daß Svangelium den Toten verkündigt ward und daß es noch sortwäherend verkündigt wird. Daß diese Heilspredigt in der Unterswelt durch die Apostel und andere selige Menschen geschehe, hätten schon die alten Kirchenväter gelehrt. Auch der Apostel Baulus spreche dies aus, 2. Tim. 1, 11—12. "Ich bin gewiß, daß er mit meine Beilage bewahren kann bis an jenen Tag."

Das griechische Wort Parathäke, welches Luther durch Beilage übersetzt, bezeichne hier das ihm anvertraute apostolische Lehramt. Das erhelle auch deutlich aus 1. Tim. 6, 20, wo Luther bei Übersetzung des im Urtexte stehenden Wortes Parathäke sagt: O Timotheus, bewahre was dir vertraut ist. Das könne nach der Schrist keinesewegs die Seligkeit bedeuten, sondern nur das christliche Lehramt. So gebrauche in 2. Tim. 2, 2 Paulus selbst das Wort beilegen zur Überstragung des Lehramts an andere.

So hätten auch die Kirchenlehrer Chrysoftomus und Theophylact unter dem Worte Parathäke nichts anderes als das Kerygma, d. h. die Herolbschaft oder Evangeliumsverkündigung verstanden. —

Auch in Jes. 9, 2, wo verheißen wird, daß Christus auch denen im sinsteren Lande erscheinen werde 2c., sei an die Unterwelt zu benken, welche von Gott selbst in Hiob 38, 17 das Schattenland genannt werde.

Dieses werde endlich durch Matth. 4, 16 bestätigt, da der Apostel jene Worte des Jesaia so auslegt: Denen, die da saßen am Orte und Schatten des Todes (also im Totenreiche), sei das Licht, Christus, aufgegangen.

3. Bor bem Throne links - erbliden wir bie baglichen Nachtgestalten ber Menschen, welche bei ber ersten Erscheinung Christi vor bem taufendiährigen Reiche nicht reif erfunden wurden und auch feitdem in den Räumen der Unterwelt, weber burch die Beleidigungen des anderen Todes, noch burch Die Bredigt ber feligen Menschengeister fich zur Buffe gekehrt, sondern verstockt haben. Ferner alle, die im tausendjährigen Reiche als Gottlose gestorben sind und sich auch in der Unterwelt nicht gebeffert haben. Beiter Die Gottlosen, Die soeben bei ber Erscheinung Chrifti noch lebten und mitten in ihrer Sunde und im Unglauben verwandelt find. Darunter bas ganze große Beer bes Gog und Magog, bas ber herr burch feine Blipftrablen niedergeschmettert hat. Endlich sehen wir ba auch die bofen Engel und ihre thrannischen Berrschaften, Thronen und Fürsten, sowie por allem ihren finstern entsetzlichen Berricher und Rönig. ben Gott ber vergangenen Welt, ben Satan.

Diese alle stehen in unabsehbaren Scharen da vor dem strahlenden Weltgerichtsthrone. Sie möchten sliehen und sich bergen vor dem Flammenauge des Weltenrichters, aber sie können nicht, denn sie sind von heiligen Himmelswächtern umgeben; und sie dürfen nicht, denn die Stunde ihres Gerichts ist endlich gekommen. Bon dem Anblicke des Lichtes gequalt, stehen diese schwistlichen Nachtgestalten bebend und knirschend da und müssen zunächst das gnadenvolle Urteil der ihnen gegenüberstehenden Seligen anhören. Boll Neid und Grimm werden sie sehen, wie jene, die auf Erden oft nicht besser, ja in einzelnen Sünden schlechter als sie gewesen, gerettet und zur reichen Erbschaft berusen werden.

Mit Scham und But erfüllt es sie, daß jene elenden Frommen, die sie auf Erden für Narren gehalten, die sie gehaßt, verachtet und verfolgt haben, nun in hohen Ehren schweben, während sie selbst von ihrer eingebildeten Ehre entkleidet, mit

schanbe und Qual erben.\*)

#### d) 3med bes Beltgerichtes.

Es könnte jemand benken, wie auch schon viele gedacht haben, das öffentliche Weltgericht am Ende ber Tage fei eigentlich ein überflüffiger Att, ba fcon jeber einzelne Mensch bei feinem Sterben fein Lebens: ober Tobesurteil empfangen habe. Doch wer will ben Herrscher über alle Welt meistern, ber nach feiner Weisheit angeordnet bat, bak er an jenem Tage ben ganzen Weltfreis richten will. Und wahrlich, es ift nicht genug, baß jeber einzelne Mensch sein Urteil für sich gleichsam im ftillen empfängt. Es foll por aller Belt, por vielen Millionen Reugen offenbar werben, was Gott an jedem Menschen gethan hat. — Die Gerichte Gottes in biefem Erbenleben bleiben ja meist verborgen und unverstanden. Auch bas Gericht, welches gleich nach bem Tobe folgt, wird nicht allen Beteiligten offenbar. Selbst bas Gericht bei ber nächsten Erfcheinung bes herrn wird nicht allseitig sein und kann nicht in seinem Umfange ausgeführt werben, weil bas Menschengeschlecht und ber Gang ber Weltgeschichte bann noch nicht vollendet ift und die Menschen noch nicht alle ihren Auferstehungsleib empfangen haben. Es ift also ein großer Unterschied zwischen bem vorläufigen Berichte und bem Endgerichte, weil erst bann alle Wege Gottes mit ber Menschheit erschöpft find und alle Menschen ihren Auferstehungs=

<sup>\*) 2.</sup> Kor. 5, 10 heißt es im griechischen Urtexte: wir müssen alle offenbaret werden vor dem Richterstuhle Christi, auf daß ein jeglicher empfange, was er mit dem Leibe zu empfangen hat, nach dem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Es wird also der wiederbelebte Körper in seiner neuen Gestalt gleichsam der Abdruck unserer Gesinnung und der in derselben vollbrachten Handlungen sein, d. h. nicht bloß bei Leibesleben vollbrachten Sünden der zurechnungsstähigen Christen, sondern aller Menschenselen bis zum Weltgericht. Mahe wahlen, der Tod 2c. Seite 173, Anmerkung.

leib haben. Dann erst kann das Gericht Gottes in vollem Maße sowohl Gerechte als Ungerechte treffen. Darum hat der heilige Gott einen solchen großen Gerichtstag aller Welt angesordnet. Dann wird öffentlich im Zusammenhange offenbar, was er an jedem Bolke, an jedem Geschlechte, an jeder Familie und an jedem einzelnen gethan. Erst durch das Weltgericht wird seine wunderbare große Liebe und Geduld, seine Heiligkeit und Gesrechtigkeit im klaren Zusammenhange allen kund.

Da werben alle Rätsel bieses Erbensebens gelöst, alle oft so bunkeln und verschlungenen Lebenswege und falschen Berdachte ins klare Licht gestellt und alles Gebetssehnen der Unterdrückten gestillt, dazu aller Widersacher Murren und der Feinde List und Lügengewebe entlardt und alle salsche Entschuldigung und Einzrede auf's klarste widerlegt und zu schanden gemacht.

Das ift ber große heilige Zwed bes Weltgerichtes.

Darum ist der jüngste Tag der größeste Shrentag Gottes, an welchem seine Majestät am glänzendsten offenbar wird. Zusgleich aber auch der größeste Freuden- und Ehrentag aller Kinder Gottes, der alle ihre Unschuld und Gerechtigkeit ans Licht bringen wird. Darum freuen sich alle Gläubigen schon jetzt auf den "lieben" jüngsten Tag. Nur für die unbekehrten Gottslosen und für die bösen Geister ist es der schrecklichste Tag, den je die Welt sehen wird, dessen Schauer sie schon jetzt bebend ahnen und empfinden. (Lies: Matth. 8, 29.)

Das Weltgericht ift die Krone und ber Schlußstein bes ganzen Weltregierungsplanes Gottes, wodurch alle seligen Geister teil empfangen werden an der Allwiffenheit, Allmacht, Liebe und Gerechtigkeit des Ewigen.

Bon den über alle Maßen reichen und gewaltigen Ereignissen des jüngsten Tages werden die Bewohner des himmels und der neuen Erde lobpreisend erzählen und predigen in den fernsten Ewigkeiten der Ewigkeiten. —

# e) Das Urteil über bie Frommen.

Das Urteil über die Frommen kann nicht zweiselhaft sein. Berdanmt werden können sie nicht, denn das sieht man schon an ihrer Stellung auf der Rechten und an ihren glänzenden Lichtleibern. Dennoch aber spricht der Weltenrichter ein Urteil über sie. Welche seierliche Stille wird sich lagern über die Millionen, wenn der König sich mit huldreichem Antlitz gegen sie wendet und diese gnadenvollen Worte an sie richtet Matth. 25, 34: "Kommet her ihr Gesegneten meines Baters; ererbet das Königreich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt." Mit Wonneschauern wird es alle Scharen zur Rechten durchdringen und auch die Scharen um den Thron her und die heiligen Engel zur seligen Witsreude entslammen.

In biesen Worten liegt ja, daß sie hinzutreten sollen zu ihrem himmlischen Joseph und ewig mit ihm vereint die seligen Reichtümer des himmlischen Landes Gosen erben sollen.

Doch wunderbar kommen ihnen und uns die folgenden Worte vor, die der Weltenrichter als Begründung seines seligssprechenden Urteils noch hinzufügt: Denn ich din hungrig, durstig, ein Gast, ein Nackender, ein Kranker, ein Gefangener gewesen und ihr habt mich gespeiset, mich getränket, mich besberberget, mich bekleidet, mich besleidet, mich besleidet, mich besleidet, mich besleidet, mich besleidet,

In tiefster Bescheibenheit möchten die Seligen dieses Lob gern von sich abwenden, denn alle ihre Werke kommen ihnen viel zu geringe vor. Aber der Herr wird vor aller Welt seierlich bestätigen: Alles was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan.

Was sollen wir bazu sagen? Ist bas nicht eine auffallenbe Begründung bes Seligkeitsurteils? Behaupten wir Evange- lischen nicht immer, daß der Mensch allein durch den Glau- ben selig werden kann? Hätten etwa die Römischen recht, daß wir durch die Werke gerecht und selig werden? Das sei serne! Warum sagt aber der Herr nicht: Ihr habt Buße ge-

than; ihr habt an mich geglaubt, barum erbet bas Reich? Ift bas nicht ein unlösbarer Wiberspruch? Nein es ift gang richtig. Er fpricht ja nur von Glaubenswerken, bie eben nur bie Gläubigen thun können. Darum fagt er mit Rachbruck: bas alles habt ihr mir gethan. Die Gläubigen thun alles, was fie thun, um Jefu willen und in bezug auf Jefum. Alle ihre Werke und Wohlthaten find ja nur ber Thatbeweis ihres Glaubens. Der Glaube ift die treibende göttliche Kraft, die Liebe aber und ihre mannigfaltigen Werte find Blüten und Früchte. Durch die Werke erst wird ber Glaube vollendet, und ohne Werke ware ber Glaube tot. Die Liebe schreibt man nicht mit Buchstaben ober Worten, sondern mit Thaten. Darum wird ber herr nicht nach unfern Glaubensgefühlen und Empfindungen, fondern nach ben Glaubensthaten fragen und danach richten. Und zwar kommt es wieder nicht auf einzelne Barmbergigfeitswerke an, die man in ber Welt gewöhnlich für gute Werke anerkennt, sondern auf bas gesamte Werk und Thun bes Menschen, ob bas aus bem Glauben an Jesum geflossen, ober nicht. Wer burch ben Beift Gottes erwectt, erleuchtet, geheiligt und bekehrt ift, ber hat bas neue Leben in sich, mas man furzweg ben Glauben nennt. Der heilige Beift wohnt in ben Gläubigen und lebt in ihnen. Leben aber kann nie still ober tot sein, sondern es muß sich regen und bewegen. glänbige Mensch ift immer im Thun guter Werke. Alles, auch bas geringste, was er thut, ift ein gutes Werk, eben weil es aus Glauben, Liebe und Gehorfam gegen Gott hervorwächst. Sein Denten, feine Entschließungen, fein Wollen, feine Borte, feine Berufsarbeiten — alles ift burch ben Glauben geheiligt und find gute Werfe bes Bergens, bes Mundes und ber Banbe. Alles aber, was er nicht aus bem Glaubensgehorfam beraus gewollt, gerebet, gethan, ift entweder Sünde, die vor Anbruch des Beltgerichts burch Bergebung abgethan fein muß, ober unnitzes

Menschenwerk, bessen Schaden und Berlust sich noch bis in die Ewigkeit erstreckt.

So bleibt es benn volle Wahrheit: Nicht bie Werke machen Auch nicht ber Glaube macht uns selig. macht uns nur bie freie Gnabe bes Gefreuzigten und Auferstanbenen. Aber wir werben allerbings allein felig burch ober mittelft bes Glaubens. Der Glaube ift bie Sand, Die bie freie Gnade ergreift. Er ergreift Jesum, lebt, handelt und wandelt in ihm. So kommen benn die auten Werke aus bem Glauben gang notwendig wie die eble Frucht aus dem lebenden edlen Baume. Und mas fehr tröftlich ift: Es kommt nicht auf die Rabl und die Groke ber auten Werte an, sondern auf ihre Achtheit und ihren Glaubensgehalt. Der Glaube fann groß und klein, reich und arm sein, aber auch ber geringste Glaube, wenn er nur ächt ist, schließt die ganze neunfache Frucht bes heiligen Beistes, welche Bal. 5, 22 genannt ist, bas heißt alle guten Werke in fich. Darum kann auch schon ein Rind, ober ein Bekehrter, ber nur wenige Tage ober Stunden auf Erben im Glauben gelebt hat, bennoch alle guten Werke haben. Das beweift bas Beispiel bes buffertigen Schächers, ber in ben wenigen Stunden, die er im Glauben lebte, eine große Anzahl guter Werke ber Gottes= und Nächstenliebe vollbracht bat\*). Und wenn gar tein äußerlich fichtbares Werk, etwa bei einem Kinbe ober einem in ber letten Stunde Bekehrten, ju Tage getreten ware, so ist boch eben bie buffertige glaubige hingabe bes Bergens an Jesum bas große gute Hauptwert, bie größeste That bes Menschenbergens, in welcher alle andern guten Werke keimartig verborgen liegen, welches vor Gott vollwichtig ift.

<sup>\*)</sup> Z. B. Liebreiche Warnung seines Mitsünders; ehrliches Bekenntnis seiner Schuld; Geduld im Leiden der Strase; demütiges Gebet; öffentliches Bekenntnis der Unschuld Jesu; Glauben an die Königswürde und das künstige Königreich des Herrn.

Darum fällt der Weltenrichter sein Urteil nach dem Glaubenswerke. Das ist ja der eigentliche Kern des Menschensherzens. Alles andere, was an ihnen war und die Ewigkeit nicht erben konnte, ist dann vergeben, weggethan und zugedeckt auf ewig. Was aber Gott in ewige Bergessenheit begräbt, das kann und darf weder Mensch noch Teusel wieder aufgraben. Das kann auch die Seligkeit der Seligen nicht ferner stören.
— Der Umfang der einzelnen guten Werke und insbesondere der Grad der Treue, welche der Christ auf Erden erreicht hat, ist bei dem Seligkeitsurteil nicht maßgebend. Dieser kommt erst in Betracht bei der Austeilung der verschiedenen Grade der Herrlichkeit, welche der König Jesus als einen besondern Gnadenlohn seinen treuen Knechten noch neben, oder vielmehr innerhalb der Seligkeit austeilen wird, wie wir schon in dem Abschnitte unter 3 0 angeführt und kurz begründet haben.

## f) Urteil über bie Gottlofen.

Ihr Urteil tann ebenfalls nicht zweifelhaft fein. Das zeigt schon ihre Stellung zur Linken und ihre schreckliche Leib= lichkeit, die sie als wahres Spiegelbild ihres Innern an sich tragen. Ihr Gewissen fagt ihnen, baf sie verloren find, und es ift ihnen eine große Bein, von bem ewigen Lichte bes Welten= richters und feiner Seligen angestrahlt zu werben. Gine beftige Qual ift es für sie, nun ben Jesus mit den leuchtenden Wundenmalen als ihren König und Richter zu feben, an ben fle auf Erben burchaus nicht glauben wollten. Ebenfo, baf fie bort vor fich viele in Ehre und Seligfeit leuchten feben, Die fie auf Erben verachtet, verhöhnt, verfolgt und als unsinnige Thoren verlacht haben, weil fie biefen Jefus und feine Schmach ber Berrlichkeit ber Welt vorzogen. Wie verächtlich erschien ihnen im Erbenrausche bas Thun biefer verhaften Frommen. müffen sie die allerhöchste Anerkennung und anabenvolles Urteil berfelben anhören und sich selbst fagen: Ihr könntet auch bei jenen Seligen stehen und mit ihnen erben, aber ihr seid selbst schuld, daß ihr verloren seid. —

Und nun — wer beschreibt ihr Entsetzen, wenn der Richter der Welt seine durchbohrenden Flammenaugen auf sie wendet! Wie glühende Pfeile durchzucken sie die schrecklichen weithin schallenden Worte: "Gehet hin von mir ihr Bersluchten in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln."

Sie follen also weg von Jesu, sollen von ihm getrennt und verbannt, b. h. vom Quell alles Lebens und Lichtes auf ewig geschieden sein. — Sie sollen nicht den geringsten Anteil an der seligen Erbschaft Jesu haben, sondern die ewigen Feuers qualen des Teufels teilen, dem sie auf Erden gedient haben.

Und der gerechte Richter begründet auch dieses Urteil vor aller Welt mit ben Worten: "Denn ihr habt mich nicht gefpeift und getrantet, mich nicht beherbergt und getleibet, mich nicht besucht. Die Bedeutung biefer Worte follte ihnen aus ben eben gehörten Gerichtsverhandlungen ber Frommen beutlich geworben fein. Doch hören wir, wie biefe elenben verblenbeten und alles Wahrheitsfinnes beraubten Geifter ihre Stimme jum Wiberspruch gegen ben Weltenrichter erheben. Wie fie auf Erben ihm immer widersprochen haben, so wollen sie auch dann noch recht behalten. (Matth. 25, 44.) Ja, es erbeben fich Stimmen einzelner, bie in maglofer Berblenbung ihren Selbstbetrug auch vor bem Beltgericht noch festhalten wollen und schreien: Berr haben wir nicht in beinem Namen auf Erben geweissagt (geprebigt)? Saben wir nicht in beinem Ramen Teufel ausgetrieben? Saben wir nicht in beinem Ramen viele Thaten gethan? Er aber wird biefen beuchlerischen Chriften betennen: "Ich habe euch noch nie als die Meinen erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übelthäter!" (Matth. 7, 22 xc.) Und allen wird er zurufen: Wahrlich ich fage euch: Was ihr nicht gethan habt einem unter biefen Geringsten, bas habt ihr mir auch nicht gethan! Damit ift ihr Berwerfungsurteil gesprochen. —

Zweierlei ist uns an biesem Urteile höchst merkwürdig: 1) daß nicht die groben Thatsünden, sondern allein die Unterlassung des Guten in die Berdammnis führt; 2) daß auch die scheinbar besten Werke des Menschen als Übelthaten erklärt werden, weil sie nicht aus der Liebe zu Jesu gethan sind.

Ein weltlicher Richter kann freilich nur wegen offenbarer äußerer Missethaten verurteilen. Der ewige Richter aber wägt sein Urteil ab nach dem inneren Gehalt des ganzen Menschen und verwirft den Menschen nicht weil er Böses gethan, sondern weil er das Gute, nämlich das Glaubenswerk, was er thun konnte, nicht gethan hat.

Das ift niederschmetternd, aber völlig gerecht. Hiernach werben nicht bloß bie groben Berbrecher, sondern auch unzählige in ber Welt für tugendhafte und brave Chriften geltende Menichen als Gottlofe erfunden. Nicht bie Gunden bringen ben Menschen in die Verdammnis, sondern allein der Unglaube, der bie Bergebung ber Sünden nicht gefucht und nicht gewollt hat. Nicht die mit Blut beschriebenen Blätter ihrer Schuldbücher sprechen bas Tobesurteil, benn sie konnten ja burch Bergebung gestrichen werben, sondern die leeren Blätter brechen ihnen ben Stab. Der Unglaube ift die größeste aller Sünden. Er verwirft die ewige Liebe; er macht Gott zum Lügner; er emport sich gegen die Majestät des himmlischen Königs. Die Gottlofen und Ungläubigen thun alles mas fie thun, nicht um Jesu willen, nicht in bezug auf Jesum. Ihre Liebeswerke, wenn fie einmal welche thun, find aus ihrem eigenen Willen, aus Selbstfucht, Ehrgeig, ober im besten Falle aus wertlofer Gutmutigkeit, ober fogenannter humanität hervorgegangen, aber nicht aus bem Glauben. Sie find vielmehr Thatbeweise ihres Unglaubens, Die ihren Lohn in biefer Welt empfangen haben. Mögen fie immerhin auch

Arme gespeist, getränkt, gekleidet haben; mögen sie sich an glänzenden Liebeswerken beteiligt haben; Berwundete gepflegt, reiche Kollektenbeiträge gegeben; Waisenhäuser, Missionsanstalten unterstützt, als rege Mitglieder von Gustav-Adolf-Bereinen, Kirchen und Schulen gebaut und sonst viele Wohlthaten verteilt, ja als große begeisterte Prediger und Wohlthäter der Menscheit gezgolten haben, so wird sich erfinden, sie haben doch in alle dem Jesum nicht gespeist, überhaupt nicht Jesum, sondern sich selbst gemeint und gesucht.

Darum find ihre besten, gerühmtesten Werke nur gemalte Üpfel — weniger als nichts. Es sind Übelthaten, weil sie aus bem Unglauben gekommen, benn "alles was nicht aus bem Glauben kommt, das ist Sünde." Röm. 14, 23.

So bleibt es also vollkommen wahr: Wer glaubt an Jesum wird selig; wer nicht glaubt an Jesum wird verdammt. Nur in Jesu hat der Sünder volle Gerechtigkeit, aber in Jesu kann man nur sein durch den Glauben. Außer Jesu ist der Sünder verdammt, und außer Jesu bleibt er allein durch den Unglauben. Alles, was der Mensch in Jesu thut, das ist gut, denn es kommt aus dem Glauben. Alles, was der Mensch außer Jesu thut, das ift böse, denn es kommt aus dem Unglauben.

Darum richtet ber Herr an jenem Tage nach bem Glaubensinhalte des Menschen ohne Rücksicht auf die Größe und Zahl der Thatsünden. Diese letztern werden nur nachher in Betracht kommen, um nach ihnen die verschiedenen Grade und Maße der Strafpein innerhalb der Unseligkeit zu bemessen.

D wie ganz anders werden dann im Lichte des Beltgerichts die Menschen und ihre Thaten erscheinen! Wie mancher gefeierte Name der Weltgeschichte wird in den Staub geschrieben, wie manch' glänzendes Werk wie ausgebranntes Feuerwerk mit Schwefelgeruch untergeben! Darum richtet nicht vor der Zeit, bis ber Herr kommt, welcher ben Rat der Herzen offenbaren wird. (1. Kor. 4, 5.)

# g) Die Ausführung beiber Urteile.

Diese ift in ben furgen Worten beschrieben Matth. 25, 46: "Und fie werben in die ewige Bein geben, aber die Gerechten in bas emige Leben". Das Nächste wird fein, bag ber Berr burch sein Allmachtswort die neue Erde als Wohnplatz ber Seligen und die eigentliche Bölle als Bleibeftätte für die Berbammten bereitet. Sobann wird ber Satan, jener Fürst ber Finfternis, burch beffen Sochmut und Berführung alle Lüge, Sünde, Unglud und Tod in bie Welt gekommen ift, mit bem Gott fo viele taufend Jahre Gebuld gehabt, vor aller Augen gegriffen und gebunden werden. Er war ichon mahrend bes taufendjährigen Reiches in den Tiefen der alten Erde gefesselt, julett aber wieder losgelaffen. Jest ift bie Stunde feiner ewigen Einkerkerung gekommen. Auf ben Wink bes Königs greifen bie beiligen Erzengel bie alte Schlange und alle feine Gewaltigen und führen diese vergeblich sich sträubenden Rebellen ab zur Solle und ftogen fie in ben unterften Ort hinunter, ber ba beifit ber Teuerpfuhl.

Dann werden alle verurteilten Menschengeister ebenfalls in die schauerlichen Folterkammern (siehe Matth. 5, 25) und verschiedenen Käume der Qual gebracht, wo sie, nach der Art und nach dem Maße ihrer Sünden, hingehören. Auch in der Hölle sind des Ewigen Ordnungsschranken, und Gottes Gerechtigkeit wird jedem einzelnen das geben, was er verdient hat. (Bergleiche Abschnitt I. 3 unter g.)

So find benn endlich alle Unreinen ausgeschieben. Da ist erfüllt, was ber herr einst sagte Matth. 13, 48 ff.: "Die faulen Fische werden weggeworfen. Die Engel werden am Ende der Welt ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werben sie in ben Feuerosen wersen, wo Heulen und Zähnklappen sein wird." Dann ist erfüllt was Matth. 13, 39 ff. steht: "Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleichwie man das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Wenschen Sohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reiche alle Ürgernisse und die dunrecht thun und werden sie in den Feuerosen wersen, wo Heulen und Zähnklappen sein wird. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Baters Reich. Wer Ohren hat zu hören, der höre!"

Hier auf dieser Erbe sind die Frommen und die Gottlosen zwar äußerlich gemischt wie der Weizen und das Unkraut, aber innerlich allerdings schon jetzt himmelweit von einander geschieden. Die Kinder Gottes haben andere Grundanschauungen über Gott und Welt, über Kirche und Staat, über Katur, Zeit und Ewigkeit. Sie haben andere Freuden und Genüsse, andere Wünschet. Sie haben andere Freuden und Genüsse, andere Wünsche und Hoffmungen als die Kinder der Welt, unter denen sie leben wie Schase unter Wölsen. Diese aber mögen die Kinder Gottes nicht leiden, ja sie hassen und verabscheuen sie wie Kain seinen frommen Bruder. Die Gottlosen mögen nichts mit den Frommen zu thun haben. Sie möchten sie am liebsten aus der Welt schassen. So sind sie denn schon hier getrennt. Rach dem Weltgerichte aber sind sie dann auch leiblich und äußerlich getrennt und auf ewig geschieden.

Auf ewig? Das will freilich einigen weichherzigen Christen nicht gefallen. Es hat zu aller Zeit solche gegeben und gibt noch solche, welche meinen, die Höllenpein werde nach Jahrtaufenden oder nach längeren Zeiträumen der Ewigkeit aushören. Biele wähnen, wie die Wiedertäufer, daß endlich auch die bösesten Geister, ja sogar der Tensel sich noch bekehren würden. Diese falsche Lehre nennen sie die Wiederbringung aller

Dinge. Andere meinen, das Reich der Finsternis würde in den stets wachsenden Qualen endlich sich selbst vernichten und auf diese Weise aushören. Die Bibel aber bezeugt aufs deut-lichste: 1) daß mit dem Weltgerichte die Gnadenzeit aus ist und also keine Seele in der Hölle sich noch bekehren kann; 2) daß die Hölle und ihre Feuerqualen wirklich ewig dauern werden, d. h. in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, wie an vielen Stellen unwiderlegbar geschrieben steht: z. B. Mark. 9, 43—48, Offb. 19, 3, Ofsc. 20, 10 u. s. w.; 3) daß die Menschen: und Engelgeister nie aushören können, sondern für die Ewigkeit gesschaffen sind und also ewig leben oder ewig sterben werden.

Schon ber Begriff emiges Leben und emiges Sterben, ben die Bibel oft gebraucht, schließt notwendig eine Entwickelung in sich ein, und jeden abgeschloffenen Ruftand aus. Damit ift nicht gefagt, daß die Seelen fich immer mehr verbittern müßten, bis sie alle auf die tieffte Stufe fatanischer But tamen, sondern fie können auch bleiben auf ihrer Stufe, nur bak ein Stillftanb oder Aufhören ihrer Bein nicht möglich ift. Nach der Schrift ift jebenfalls festzuhalten, baf bie Entwidelung nach beiben Seiten, sowohl in ber Seligkeit als in ber Berbammnis, unendlich ift. Der Menschengeist ift eben einer ewigen Entwidelung fähig, benn er ift nach Gottes Bilbe erschaffen; 4) bag von Mitleiben mit ben verstockten Beistern, auch wenn sie uns auf biefer Erbe leiblich verwandt und befreundet gewesen, niemals die Rede sein kann, weil der heilige Gott, nachdem er alles mögliche an ihnen gethan, um sie zu retten, sie endlich verwerfen mußte. können nie barmberziger und liebreicher fein als ber Beiland, fondern werben, mit ibm völlig übereinstimmend, haffen, bie er haffet. Darum fteht auch geschrieben: Die Berbammten werben allem Meisch ein Greuel sein. Mit welchen ber liebe Gott kein Erbarmen mehr haben fann, weil nichts Liebenswertes mehr an ihnen zu finden ift, mit benen können auch wir kein Mitleid

mehr haben. Durch ben Anblid aber ber gerechten Strafgerichte Gottes wird die Seligkeit ber Gerechten ebensowenig geftort werben, als Gott in feiner Seligkeit baburch gestört wirb. 3m Gegenteil werben bie Seligen, so oft ihnen ein Einblid in bas schauerliche Todesthal des Reiches der Finsternis verstattet wird. ftets neuen Antrieb zum Lobpreise ber Barmbergigkeit empfangen, die sie selbst gerettet, und ber beiligen Gerechtigkeit, die fich an jenen machtvoll offenbart hat.

Über die Art der innerlichen und äußerlichen Söllenstrafen und über bas unauslöschliche Feuer und ben Wurm bes nagen: ben Bemiffens, ber nie ftirbt, haben wir icon im Abschnitt I. . cap. 3, g. bas Nötige erörtert.

Wir schließen unsere Betrachtung über bas Gericht mit bem ernften Dichterwort:

D Emigkeit, bu Donnerwort!

D Schwert, bas burch bie Seele bohrt!

D Anfang fonder Ende;

D Ewigkeit, Zeit ohne Zeit! Ich weiß vor lauter Traurigkeit Richt wo ich mich hinwende; Mein gang erschrodnes Berg erbebt, Dag mir bie Bung' am Gaumen flebt.

So lang' ein Gott im himmel lebt Und über alle Wolfen fcmebt. Wird folde Marter mähren. Es wird fie plagen Ralt' und Bit, Angst, hunger, Schreden, Feu'r und Blit Und sie boch nicht verzehren. Dann wird fich enben biefe Bein, Wenn Gott nicht mehr wird ewig fein.

Doch wir wollen nicht länger bavon reben. Wir wollen 11 Mube, Gebeimnis.

uns lieber zu ber Betrachtung ber Seligkeit ber Frommen wenben im ewigen Leben. —

Unmerkung: Über die Emigfeit der Bollenftrafen und daß fie gerecht ist, hat sich der selige Bastor Ludwig Harms in Hermannsburg in einer plattdeutschen Predigt über Gal. 3, 15-21 sehr treffend so ausgesprochen: "Dann steit da ook noch am Enne der Epistel: Er hat es alles beschloffen unter die Sunde, auf daß er sich aller erbarme. Dut mot wi ook noch mit'n paar Böören verklaren, weil dat manch= mal ganz verkehrt verstahn wart. Gott hat alles beschlossen unter die Sünde — nu dat is ja gang klar — Sünner sind wie alle; nicht alleene fünd wie soo'ne Minschen, de wohl einige Fehler an sick bebbt. sondern wi fünd alle Sunner dorch un dorch. Dat mot jeder Minsch ing'staan. Reener hat de Gebote Goddes holen, sondern wi hebbt se alle överträen. Ru segt de Lühd awerst füdder: da steiht nu noch: auf daß er sich aller erbarme. Also alle Minschen fünd Sünner un Godd erbarmt sid aller. Darut bebbt de Lühd nu die abschüliche Leere von der Wedderbringung aller Dinge hernahmen. Se seggt: Godd erbarmt sid aller, also mot alle Minschen ook fälig warn. Dat is aberst eene schüfliche Leere. Ja wol! dat is wohr: Godd erbarmet fick öber alle Minschen, aber dat is's eben; de Lühd nehmt nich alle de Erbarmung an. Wenn fee fe alle annehmen baen, fo woren fe alle fälig, aber bat doht se man nich. Ich will tom Bispil nehmen: Da fünd twintig (20) arme Bädlers; alle tofammen hebbt fe nix ördentlichs up öhren Liev, dat is so'en Lumpenvolk. Ru laat ich för jue alle 'n neen Rock maken; id gab ben na'n Snieder und bestell twintig Röcke. Denn gab id na jün un segg: Nu bört mal ji Lumpenkeerls: ich will ju alle eenen Rock schenken. De erste nimmt den Rock an un bedankt sick, de twete schmiet mi'n in't Gesicht und de drutte geit gar mit de Fote darup herum. Sebb id mi nu öber alle erbarmt? Dat verfteiht fict; id wöll jun alle den Rock geern gaven, aber man eener von dat Lumpenvolk hat de Erbarmung annamen, de annern hebbt fe von fid smaten; de eene hat mi den Rock in't Gesicht smäten un de annere hat mit de Föte darup herumtreten. 38 dat nu meine Schuld, dat fe den Rock, den ick for jun all bestimmt bar, nich annamen? Re, dat is lediglich öhre Schuld. Na, so is dat ook mit duffer Stelle. Godd erbarmt sick över alle, aber nich alle nämt de Erbarmung an, sonnern se stöt se von sick und wült nix damit do doon hebben.

# IV. Das ewige Leben.

Das letzte unter den letzten Dingen ist das ewige Leben. Es birgt in sich das süßeste Geheimmis der Zukunft. Leider ist hierüber wenig gepredigt und geschrieben und deshalb die Unkenntnis desselben groß. Um dasselbe klar zu legen, wollen wir der Reihe nach näher erwägen: 1) was die Bibel unter ewigem Leben verstehe; 2) worin die Seligkeit bestehe; 3) wo der Wohnplatz der Seligen sei; 4) was wir von dem Leben der Seligen wissen; 5) ob ein Fortschritt in der Seligkeit sei. — Wir wollen dabei alle willkürlichen Vorstellungen, die man gewöhnlich von der Seligkeit hat, abstreisen und nur das sesthalten, was uns Gottes Wort über dieses köstliche Geheimnis unserer letzten Zukunst deutlich sagt und was sich mit Gewisheit aus den biblischen Angaben ergibt.

1) Was versteht die Bibel unter bem ewigen Leben?

Die alten Griechen und Römer glaubten, sie kämen nach dem Tode in die Unterwelt und führten dort ein trostloses schattenhaftes Dasein ohne Ende. Das war die traurige Ausssicht in die Zukunft, welcher die besten und gebildetsten Heiden entgegengingen. Erst durch die Erscheinung und Predigt des Herrn Jesus in dem Totenreiche haben sie die bessere Erkenntnis empfangen. Die alten Deutschen dachten, sie kämen in den Himmelsraum Walhalla und sührten dort ein Leben voll blutiger Schlachten, voll Jagdlust und unausspricher Esz und Trintgelage. Ühnliche sleischliche Vorstellungen haben auch die Mohammedaner und viele Heiden. Ja auch unter den Christen haben sich aller Zeit solche Zerrbilder der Seligkeit eingeschlichen.

Neben ihnen sind freilich viele noch tiefer im Unglauben versunken, so daß sie an gar kein ewiges Leben glauben. So 3. B.

verwarfen bie Sabbugaer ju Jesu Beiten in ihrem burchmeg irbischen Sinne alle hoffnung auf ein Fortleben nach bem Tobe. Auch viele unter ben Chriften meinen, mit bem Sterben bes Leibes fei es auch mit ber Seele aus. Diefe nennt man Materialisten, weil sie sich blog an die Materie b. h. ben irbifden Stoff halten. Andere stellen fich Gott als die Weltfeele por und bie Menschenseele als einen Ausfluß berfelben. Gie benten, beim Tobe fliege ihre Seele wieber in ben allgemeinen Beltgeift jurud. Diefe nennt man Pantheiften, weil fie bas All ber Dinge für Gott felbst halten. Noch andere wollen wohl ein Fortbestehen ihrer Seele gelten laffen, aber nur in geistiger Weise, so bag man nicht recht versteben kann, ob ihre Seelen bann blofe Bebankenbilber ober Befpenfterschatten find, bie irgendwo in höheren Regionen bes Weltalls berumschweben. Solche Leute beißen Spiritualiften, weil fie alles vergeiftigen. Bu biefen gehören, ohne es zu miffen, viele zwar nicht gottlofe aber halbgläubige Chriften, Die bas Chriftentum gewöhnlich aus bem Munde von vernunftgläubigen Predigern gelernt und fich nie überzeugt haben, mas die Bibel vom ewigen Leben fagt. Sie glauben eine Unfterblichkeit ber Seele, ein Wieberfeben, ein feliges Leben im himmel, aber bas alles ift ihnen fo ungewiß wie ihr Begriff vom "Dafein" Gottes, ber auch leer und un: praktisch ist.

Ein Christ, ber an die Bibel wirklich glaubt, kann sich nicht mit der unbestimmten Borstellung von einem künftigen "Dasein" seiner Seele begnügen, wobei er nicht weiß, wie und wo sie sein wird. Ein sogenanntes "Wiedersehen" kann ihn auch nicht trösten, wenn er nicht weiß, wie und wo er seine Lieben wiedersehen und ob er sie auch wieder haben und genießen wird. Die Bibel gibt uns nicht solche leere buntschillernde Seisenblasen. Sie könnten uns nicht die Kraft geben, unsere Hoffnung über Tod und Grab hinwegzuheben. Das

feben wir beutlich an einer großen Bahl "gläubiger", aber un= flarer Christen. Sie glauben wohl an einen lieben Gott, ja auch an ben Beiland Jefus. Sie glauben nach bem 3. Artikel ein ewiges Leben. Sie meinen, fie wurden einft felig. Biele glauben fogar, fie murben einft fcone "Engel". Das ewige Leben benten sie sich als ein Umberschweben in bem oberen Lichthimmel. Da würden sie als reine geistige Lichtgestalten von Stern zu Stern fliegen und mit ben Engeln vor Gottes Throne um die Wette ewig fingen und jubilieren. Das ift fo ziemlich alles, mas fie fich von ber emigen Seligkeit vorftellen. Und dies alles ift ihnen fo bobenlos unsicher, fo fonnenweit fern, fo traumhaft ungreifbar, bag fie, wenn man fie nach bem Grunde ihrer hoffnung fragt, teinen gewiffen Befcheid geben können. Solcher felbstgemachte, windige Glaube hat freilich nicht die Kraft, das Leben zu erneuern und Teufel und Welt zu überwinden.

Und in der That, was sollten sie sich für solche luftige Hoffnung so sehr durch ernste Heiligung und Ramps abmühen? Sie haben ja in diesem Leben viel Bessers. Sie haben hier Essen, Trinken, vielerlei leibliche und geistige Genüsse; sie haben hier Ader, Häuser, schöne Dinge aller Art und genießen es leibhaftig. Jenes Wiedersehen, luftige Umherschweben und bloße Sehen und auch das immerwährende Singen und Harsenspielen kann die meisten Menschen nicht reizen, das Gewisse für das Ungewisse aufzugeben, oder irgend etwas durch Verleugnung dasür zu opfern. Wie sollte wohl solche Aussicht in die Ewigseit zu opfern. Wie sollte wohl solche Aussicht in die Ewigseit zu opfern. Wie sollte wohl solche Aussicht in die Ewigseit zu ereichen, besonders wenn gar noch von ihnen verlangt wird, daß sie, um jene unsichere und für sie langweilige Ewigseit zu erreichen, vorher bittere Buse thun sollen.

Ihnen muffen gang andere Aussichten in die Ewigkeit er-

öffnet werden, wie 3. B. der Herr Jesus thut, wenn er verspricht, daß die ihm hier in Buße nachfolgen, bei der Wiederzgeburt der Welt nicht bloß felig werden, sondern auch Äcker und Hänger hundertfältig wieder haben und auf der neuen Erde reiche Grundbesitzer werden sollen. (Matth. 19, 28—29.)

Das führt uns auf die rechte Borftellung vom ewigen seligen Leben, welche uns nur die Bibel geben kann.

Bas fagt nun bie Bibel?

Sie nennt junächst bas neue Leben, welches burch bie Wiebergeburt und durch den Glauben hier schon in uns erweckt ift, "emiges" Leben. Go fpricht z. B. ber Berr Jesus Joh. 6, 47 "Wer an mich glaubt, ber hat ewiges Leben." Ebenfo B. 54 "Wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, ber hat ewiges Leben und ich werbe ihn (infolgebeffen) auferwecken am jungften Tage." In gleicher Beife fagt St. Johannes 1. Joh. 5, 12 "Wer ben Gohn Gottes hat, ber hat bas Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht." Aus folden Aussprüchen geht hervor, daß bas emige Leben fcon bier beginnt, aber gleichsam im Berborgenen, später aber nach ber Auferstehung unferes Leibes erft völlig hervortreten kann und wird. Das drückt St. Paulus Rol. 3, 3 so aus: Euer Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, bann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Berrlichteit.

Unter biesen ewigen Leben im eigenklichen Sinne versteht aber die Bibel nicht bloß ein Dasein des Menschen nach dem Tode,\*) auch nicht irgendwelche selige Entzückung der im

<sup>\*)</sup> Maymahlen weist im Borworte seines Buches: Der Tod 2c. mit gerechter Entrüstung darauf hin, daß in öffentlichen Todesan=. zeigen und Leichenreden, ja selbst in Kirchenliedern die Un-wahrheit dreist ausgesprochen werde, die Gestorbenen sein nun von

Weltall ober im Himmel umherschwebenden Seele, sondern jenen glückseligen Zustand des auferstandenen Menschen, in welchem er, nach Geist und Seele und Leib vollkommen von allem Übel erlöst, Gott von Angesicht mit tieser Erkenntnis schauend und in Gemeinschaft mit allen Seligen in heiliger Freude ihm dienend, auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, nicht als Geist oder als Engel, sondern als seliger Mensch wohnt und lebt, nach Gottes heiligen Ordnungen arbeitet und waltet und die reichen leiblichen und geistlichen Güter mit unaussprechlicher Wonne in ewigem Frieden genießt.

Diese unendliche Fülle wahren Lebens nennt man auch die ewige Seligkeit. Auf dieses ewige Leben haben wir Christen zu hoffen.

## 2) Worin besteht bie Seligkeit?

Es gibt Begriffe und Dinge, die man mit Worten nicht geradezu erklären kann. Man hilft sich dadurch, daß man die Eigenschaften beschreibt, die sie entweder haben oder nicht haben. So macht es z. B. St. Paulus mit der Liebe. (1. Kor.

aller Rot erlöst und völlig selig! Ohne Rücksicht auf den Glauben und Lebenswandel nenne man Tote selig, ja höchstselig und allerhöchstselig, als wenn das bloße leibliche Sterben selig mache, ohne Buße und Glauben. "Mein seliger Vater, meine selige Frau," sage man ungescheut sir "mein verstorbener Bater" x. Man spreche auch in unbegreislicher Verblendung oft von ganz ungläubig Gestorbenen, sie seien mun in einem besseren Zenseits, das jedensalls vor diesem Leben vorzuziehen sei. Ja solcher lügenhaste Wahn möge schon selbst manchen Selbst mörd er zu seiner schauerlichen That bestimmt haben. Die heilige Schrift dagegen spreche überhaupt nie von einem seligen Tode und von einem solvenselt, sondern nur von einem solvenselt, sondern in welchem die Seele mit ihrem auserweckten verklärten Körper wieder vereinigt sei.

13.) Wir wollen es so mit dem seligen Leben machen, denn wer könnte das Wesen des Lebens erklären? Worin die Seligskeit des ewigen Lebens besteht, können wir am leichtesten erskennen, wenn wir einige Übel aufzählen, die wir dort nicht mehr haben, und die Güter betrachten, die wir nach Aussage der Bibel dann haben und genießen werden. So haben es auch die alten Kirchensehrer immer gethan.

Das erfte Stud ber Seligfeit ift bies: Es wird bort feine Gunde und feine Berführung gur Gunde mehr ba fein. Was liegt in biefem Ginen! Man bente nur, feine Menschenfurcht, tein Migbrauch bes emigen Namens, teine Storung ber ewigen Sabbateruhe burch irgendwelchen unbeiligen Ton ober burch frevelnde Band, tein Ungehorfam und tropiger Eigenwille, — sondern überall völlige Liebe zu Gott, so bag bie Menfchen aus Liebe jum Guten bas Gute thun und gar nicht fündigen können. Da sieht man nirgende eine Unbarmherzigkeit gegen Menschen ober Tiere, feinen Migbrauch ber Natur, nicht die geringste Unkeuschheit in Worten ober Werten, feinen Diebstahl, feine Lüge, feine Miffgunft und Neib, teine Sabgier - fonbern lauter beilige Nachstenliebe. Es ift feine Gunbe mehr in bem Bergen, und auch bas Bleigewicht ber finftern Berführungsgewalt ift von ber Menschheit genommen. Der Fluch bes Gefetes ift meg. Überall herricht fröhliche Erfüllung bes Willens Gottes und eben barum mahre Freiheit ungetrübte Rube und füßer Friede emiglich.

Ist die Sünde weg, so werden auch alle Folgen der Sünde dort nicht mehr sein. Also kein Schnerz, kein Leid, keine Angst, Traurigkeit, Rummer, vor allem keine Krankheit und kein Tod wird uns anrühren. Das ist uns ausdrücklich in jenen Worten verbürgt Offbg. 7, 16 und 21, 4 ff.: "Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgend eine hitse — und Gott wird

abwischen alle Thränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein u. s. w." Ebenso Luk. 20, 36: "Sie können hinfort nicht sterben." Endlich Offtg. 22, 2: "Die Blätter der Lebensbäume werden dienen zur Gesundheit der Bölker."

Also nicht bloß Unfterblichkeit werden wir haben, sonbern auch ewiger köftlicher Gesundheit uns erfreuen!

Dazu nennt uns die heilige Schrift noch andere 7 kostbare Güter, bie wir bort geniegen werben, bie ber Berr Jesus feinen Gläubigen verheißen hat. Matth. 5, 3-9. Sie werden zwar fcon in bem Rampfesleben biefer alten Erbe jum Teil erfüllt, bort aber im vollkommenften Dafe uns zu teil. Also: Die wir uns hier geiftlich arm fühlten, follen bort bas Rönigreich ber himmel unfer eigen nennen. Die wir bier Leib trugen (um bie Gunbe), follen bort reichlich getröftet mer-Die wir hier niedrig und bemutig find, follen reiche Grundbefiger ber neuen Erbe werben. Wer hier burftet nach Gerechtigkeit, foll bort mit himmlischen Gütern wie mit einem Strome getrantt werben. Wer bier fein Berg reinigen ließ, foll bort Gott fcauen. Sier waren wir Friedens: ftifter, benn wir wollten gern alle ju bem Frieden Gottes bringen, barum werben wir bort Kindesrecht und Kindeserbteil bei Gott haben. - Ja wenn wir hier auf Erben irgend etwas um Jefu willen gelitten haben - es foll uns bort im neuen himmel übermaßen königlich gelohnt werben. -

Noch andere 7 Stücke der Seligkeit sind in den 7 Sendschreiben (Offig. 2 u.. 3) den "Überwindern" besonders versheißen: 1) sie werden essen von den Lebensbäumen, die im Paradiese Gottes wachsen; 2) sie werden frei vom Leide des ewisgen Todes die Krone des Lebens empfangen (vgl. 1. Petr. 5, 4); 3) sie werden vom verborgenen himmlischen Manna essen und, mit dem Zeugnisse des ewigen Priesterkönigs geziert, einen neuen Namen empfangen; 4) sie werden königliche Herrschermajestät

empfangen über himmlische Gebiete, von benen wir jetzt noch keine Ahnung haben; 5) sie werden mit Lichtgewändern geschmückt werden, und ihr in das Buch des ewigen Lebens eingeschriebener Name wird von dem erhabenen Könige Jesu öffentlich vor seiznem Bater und allen Engeln ehrenvoll genannt werden; 6) sie werden im himmlischen Heiligtume zu ehrenvollen Ämtern ershoben werden und, als Priester Gottes und Bürger der Stadt Gottes, Jesu heiliges Wesen an sich tragen; endlich 7) sie werzben — wir wagten es nicht auszusprechen, wenn Er es nicht gesagt hätte — mit Jesu auf dem Weltenthrone sitzen und seine ganze Königsherrlichkeit teilen.

Das alles sind wohlverbürgte Güter des ewigen Lebens. Wir werden also lauter reiche Kinder Gottes sein. Armut und Dürftigkeit gibt es im ewigen Leben nicht mehr. Doch wer könnte die Seligkeit ganz ausreden! Nur noch drei Stücke müssen wir hier noch näher beschreiben, die in dem vorizgen nur teilweise berührt sind und die man meist bei der Schilzberung des ewigen Lebens ganz allein aufführt.

# a) Gemeinschaft mit allen feligen Menschen und Engeln.

Es ist kein Zweisel, daß alle Gläubigen nach der Auserstehung sich dort auf der neuen Erde wiedersinden. Der Herr hat gesagt Joh. 16, 22: "Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen."

Das galt freilich zunächst ben Aposteln, boch auch uns, benn ber Herr hat auch in seinem hohenpriesterlichen Gebete Joh. 17, 24 gesprochen: Bater, ich will, baß wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, baß sie meine Herrlichkeit sehen. Die sich hier kannten und liebten, werden dort sich wieder erkennen, wenn auch Gottes

Gnade manches an ihnen äußerlich und innerlich verändert haben wird. Ja dort wird man sich viel besser erkennen als auf der Erbe, wie wir schon Abschn. II, 5 erwiesen haben. Dort wird das eigentümliche Wesen jedes Menschen aus seiner verklärten Leiblichkeit herausstrahlen. Wir werden die Heisligen aller Zeiten erkennen. Hier waren wir schon im Glauben mit ihnen verbunden zu einer Gemeinde der Heisligen. Dort werden wir ste leiblich sehen und mit ihnen sprechen und verkehren\*). Das ist das selige Wiedersehen, welches das Wort Gottes uns aus Gewisseste verbürgt, von dem aber die ungläubige Welt vergeblich sabelt.

Belche hohe Seligkeit liegt in dieser einen Thatsache! Wir sollen sehen nicht bloß unsere selig gestorbenen Eltern, Brüder, Kinder und Freunde, sondern auch alle die lieben Gottesmenschen; Adam und Eva, unsere Stammeltern, den frommen Abel, die ehrwürdigen Batriarchen und Propheten allzumal: David, den königlichen Sänger, dazu die heil. Apostel und Märthere und die Zeugen Gottes aus allen Nationen, Geschlechtern und Ständen — und sollen, mit ihnen in vollsommener Liebe verbunden, eine heilige Familie bilden, sie in den ewigen Hütten besuchen und ihren Besuch empfangen, mit ihnen zu Tische sitzen, vom

<sup>\*)</sup> Aus der wahren Geschichte vom reichen Manne Luk. 16, 31 x. geht hervor, daß die Abgeschiedenen nicht bloß persönliches Selbstbewußtsein nebst Erinnerung an alle Verhältnisse und Ereignisse ihres irdischen Lebens mitnehmen und nicht bloß ihre Verwandten, Freunde und Zeitgenossen wiedererkennen und von diesen wiedererkannt werden, sondern auch die Jahrtausende vor oder nachher auf Erden gelebten und verstorbenen Menschen von anderen Personen unterscheiden, sie ertennen, mit ihren Namen bezeichnen und die Lebensverhältnisse derselben in ihrem Gedächtnisse erneuern können. Eine Sprache — wahrscheinlich die Ursprache — muß allen Bewohnern des Jenseits verständlich sein z. Wahwahlen: Der Tod z. S. 86 z.

Gewächs bes Weinstods mit ihnen trinken, ein Berg und eine Seele mit ihnen sein!

Schon hier ist es köstlich und lieblich, wenn Gläubige zufammenkommen, obwohl die Sünde und Eigenheit noch manche Misverständnisse und Zwiespalt erzeugen. Dort aber werden wir in vollkommenster Weise die Wahrheit jenes Spruches empfinden: "Heilig, selig ist die Freundschaft und Gemeinschaft, die wir haben, und darinnen uns erlaben," denn dann wird das Gebet des Heilandes erfüllt sein "daß sie alle eins sein, gleich wie du Bater in mir und ich in dir."

Dazu kommt noch ber ungehinderte Verkehr mit ben heiligen Engeln, beren liebliche mannigfaltige Gestalten wir dort erst recht sehen werden, und zu beren Lichtwohnungen bes oberen Himmels wir uns wohl jederzeit werden aufschwingen können. Wahrlich eine hohe Seligkeit!

Aber noch höher ift

### b) Der reine emige Lobpreis Gottes.

Nicht als ob alle Menschen und Engel in einem fort singen und spielen. Sind die Gottesbienste hier schon schön gesordnet, so werden sie dort auch geordnet sein. Die Bibel schildert Scharen der Seligen als mit lichtweißen Gewändern bekleidet, Palmen in den Händen und mit goldenen Kronen auf den Häuptern. Das sind die Überwinder. Sie haben in großer Erdentrübsal ihre Seelenkleider nicht bloß im Blute des Lammes gewaschen, sondern auch in täglicher ernster Heiligung helle gemacht. Sie singen ihre köstlichen Loblieder Gotte und dem Lamme. Offbg. 7, 9 ff. Die Engelscharen, wie von heiligem Wetteiser entzündet, neigen sich mit ihnen seiernd und bringen ihr siedensaches Lob dem Ewigen dar. B. 12.

Im Rap. 4 der Offbg. hört Johannes ebenfalls die Cherusbim als Vertreter aller Geschöpfe dem dreimal Heiligen Lob

singen und so oft sie das thun, fallen die 24 Altesten, die Borsteher der himmlischen Menschengemeinde, nieder und beten, ihre Kronen vor dem Throne niederlegend, den Allmächtigen an, der da ist, der da war und der da kommt (vgl. Jesaia 6).

Am beutlichsten aber beschreibt Offbg. 5 bas große Krönungs und Hulbigungsfest bes gen Himmel gesahrenen Gottessschnes, der zugleich als köme aus dem Geschlechte Juda's (1. Mos. 49, 9—10) und als das kamm mit 7 Hörnern (d. h. allmächtig) und mit 7 Augen (d. h. allwissend) geschildert wird, welches allein die siedensache Pergamentrolle mit den 7 Siegeln d. h. den verborgenen Ratschluß Gottes mit der Menscheit eröffnen und aussichren kann. Da hören wir sowohl die Cherubim als auch die Borsteher der seligen Menschengemeinde ihre goldenen Harsen schlagen, und in ihren Lobgesang mischt sich dann wieder der siedensache Lobpreis aller Engel. Dazu klingt aus den Höhen und aus den Tiesen der ganzen Welt das viersache Loblied aller Geschöpfe empor, das mit dem seierzlichen Amen der himmlischen Wesen besiegelt wird.

Das sind freilich Borgänge im oberen Himmel, die nach der Himmelfahrt und Thronbesteigung Jesu geschehen sind. Doch wir dürsen wohl hieraus den sichern Schluß ziehen, daß auch im ewigen Leben der neuen Erde jene Lobgesänge nie verhallen werden, sondern daß das Lobopser jener süßen Klänge nach gewissen Ordnungen in ewiger Harmonie aufsteigen wird in die Ewigkeiten der Ewigkeiten.

Die Lobgefänge ber seligen Menschen aber wers ben ben süßesten Ton unter allen bilden, weil sie Gott nicht bloß als ihren Schöpfer, sondern auch als ihren Heiland und Bruder verherrlichen, der sie mit seinem Blute erkauft hat. Ebr. 1, 4 2c.

Doch bas herrlichste Stück ber Seligkeit ist

#### c) Das Schauen Gottes.

Gott wird bann unter ben Menschen wohnen. Offba. 21, 3-7. Das Schauen Immanuels wird ber Mittelpunkt fein, um ben fich bas gange Leben ber Seligen bewegt. Was Abam und Eva im ersten Paradiefe jum Teil erblickten, wonach Mofes und alle beil. Bropheten Gottes fich fehnten, mas in ber Mitte ber Erbenzeit viele Menschen mit leiblichen Augen gesehen und boch nicht ergründet, bas werden wir bort mit entbulltem Angesichte mit unfern neuen leiblichen Augen seben, nämlich ben menschgeworbenen Gott in seinem unergründlichen Liebeswesen und feiner Berrlichkeit. Diefes Schauen Gottes wird aber nicht ein blofes Anfeben fein, fonbern ein feliges Berfenken in bas Wefen Gottes — ein Eintauchen in bas Meer bes göttlichen Befens - ein wefenhaftes Gin= bringen und Durchleuchtetwerben - ein unaussprechliches Benießen Gottes fein, bas nie ein Ende nehmen fann, weil Gott unerschöpflich ift.

Das wird das höchste und seligste Geschäft des ewigen Lebens sein. D, wenn sie dahinwallen die verklärten Scharen der Frommen zu schauen und anzubeten, den der tot war und nun sebt von Ewigkeit zu Ewigkeit (1. Joh. 3, 2. Offtbg. 1, 18), zu hören seine holdselige Stimme, dann wird völlig erfüllt sein was 1. Kor. 13, 10 steht, kein Wissen und kein Weissagen wird mehr Stückwerk sein, sondern wir werden ihn wesenshaft erkennen, gleichwie wir von ihm erkannt sind. Das ist es wohl auch, was 1. Kor. 15, 28 vorausgesagt ist: "Gott wird zulest alles in allen sein!"

Zu diesem Wesen des ewigen Lebens, das hauptsächlich in der Liebe Gottes besteht, tritt noch hinzu die freie Thätigsteit im Reiche Gottes. In Bezug auf ihr Wesen ist die Seligkeit, weil sie allein durch den Glauben empfangen wird, bei allen gleich. In Bezug auf die hinzukommende Thätigkeit

hat sie verschiedene Grade der Herrlichkeit, die sich nach dem Maße der auf Erden vollbrachten guten Werke richten, wie wir schon in Abschnitt III 6, e gesehen haben und auch im folgenden erkennen werden.

# 3) Was fagt bie Bibel von bem Wohnplate ber Seligen?

Auf die Frage: wo werben einst die seligen Menschen im ewigen Leben sein? hört man stets die Antwort: im himmel!

Nun ja, das ist auch richtig. Aber nicht in dem jetzigen obersten Himmel bei Gott. Auch nicht in dem Sternenhimmel. Die sind nicht zur Wohnung für die Menschen geschaffen. Der Herr wird einen neuen Himmel und eine neue Erde für die Menschen bereiten, nachdem diese alte Erde verbrannt sein wird. Da die vollendeten Seligen einen, wenn auch verklärten, so doch wirklichen, auß Fleisch und Bein bestehenden Körper haben, so müssen sie auch einen Aufenthaltsort haben, der ihrer Leiblichkeit und ihrer Thätigkeit angemessen ist.

Wir Menschen brauchen eine Erbe. Sie gehört zu unserm Wesen hinzu. Der Mensch ist die Krone einer zu ihm gehörigen und auf ihn angelegten Schöpfung, deren Haupt und Herrscher er ist. Allerdings sind die bisher auserstandenen Menschen einstweilen in den oberen Gotteshimmel ausgenommen. Auch alle, die bei der nächsten Wiederkunft Christi zur ersten Auserstehung gelangen, werden während des tausendjährigen Reiches auf Erden in dem oberen Himmel verweilen. Dort warten sie auf die Bollendung aller Seligen, welche am Weltzgerichte geschieht. (Hebr. 11, 40.) Dann aber werden alle seligen Menschen auf die neue Erde kommen und unter dem neuen Himmel ewig wohnen. Das alles steht deutlich geschriezben 2. Petr. 3, 13 und Offbg. 21, 3 2c.

Wie der Herr diese neue Welt schaffen wird, ob aus

nichts? Ober ob aus den durch Feuer geläuterten Überresten dieser alten Erde? Das wissen wir nicht gewiß. Doch scheint das Letztere in der Schrift angedeutet, da der Herr Matth. 19, 28 die Schöpfung der zufünstigen Welt eine "Wiedergeburt" nennt, welches Wort mehr eine Umgestaltung und Erneuerung der alten anzeigt. Ob die neue Erde unserer jetzigen in ihrer Gestalt mit ihren Gebirgen, Meeren und Flüssen ähnlich sein und wie groß sie sein wird, darüber ist uns nichts offenbart. Jedenfalls aber wird es eine wirkliche Erde und ein wirklicher himmel sein, groß genug für alle Seligen, ein herrliches Paradies, in welchem keine Spur von Berderben, sondern lauter Bollsommenheit und Gerechtigkeit wohnt.

Wenn schon diese alte Erde, wie wir im Abschn. III, 4 gesehen haben, im taufendjährigen Reiche trop bes noch inne= wohnenden Todes, soweit es möglich ist, ihr herrliches Sonntags= fleid empfängt, so wird bie neue noch taufendmal schöner fein. Barum? Beil ber Fluch ber Gunbe bann von ber Schöpfung genommen fein wirb. Um bee Menfchen willen hat Gott bie Kreatur, wie Baulus Rom. 8, 20 fagt, wiber ihren Willen bem Dienfte ber Gitelfeit b. b. ber Berganglichkeit unterwerfen muffen, aber er hat es gethan auf hoffnung. Mit bem Worte "Kreatur" meint ber Apostel sicherlich nicht die beidnischen Menschen, benn von benen tann man nicht fagen, baß sie fich nach ber Freiheit ber Rinder Gottes sehnen, fondern bie vernunftlofe Schöpfung, besonders die Bflanzen: und Tierwelt. Bon biefer fagte er, sie sehne und ängstige sich mit uns und erwarte wie mit aufgerecktem Balfe ben großen Tag, ba bie berrliche Freiheit ber Kinder Gottes offenbar werden wird. Dann ift auch bie Stunde ihrer völligen Befreiung aus ber Rnechtschaft ber Gunbe und bes Tobes gekommen. Nicht bag bie Pflanzen und Tiere "auferstehen!" Die Berheißung ber perfonlichen Auferstehung hat nur ber Mensch. Die Natur wird nur erneuert und zu paradiesischer Bolltommenheit verklärt, wie sie zu dem auferstandenen verklärten Menschen paßt. Offibg. 21, 5: "Siehe ich mache alles neu!"

Sehr ichon bat ber felige Baftor Ludwig Sarme in Hermannsburg die neue Erbe mit folgenden Worten beschrieben, Die wir hierher feten, weil wir feine beffere Schilberung geben fonnen: "Die gange Erbe ift ein großer Garten Gottes, in welchem nichts Unfruchtbares, nichts Obes, Buftes und Biberwärtiges mehr fein wirb, feine glübenbe Sandwüfte mehr, tein totenbes ftarrenbes Gisfelb mehr, bie gange Erbe voll grünender Wiesen, blübender Blumen, berrlicher fruchtbarer Bäume, von benen es heift, daß fie zwölferlei Früchte tragen, in jedem Monat neue, und bag ihre Blatter jur Arznei bienen, nicht gegen Rrankheiten, bie ba find, fonbern bag keine Rrankbeiten tommen tonnen. Offbg. 22, 2 2c., Bef. 47, 12. In biefen Thälern bes Beils und auf biefen Bergen bes Friedens find aabllofe Tiere aller Art, eines fconer und herrlicher als das andere, die fich alle nähren von bem Gras bes Feldes, benn es heißt ausbrücklich Jef. 11, 6 2c., 65, 25, daß Löwen und Baren und Wölfe und Schafe und Rinder zufammen weiben werben, und wird niemand mehr zerreißen, verleten und verberben auf ber neuen Erbe, felbst bie Schlange hat da keinen Giftzahn mehr und ist ber Kinder Gespiele. Dazu webt bie Luft von iconen berrlichen Bogeln, und biefe, wie bie Tiere alle, sind die fröhlichen Diener ber Menschen, und die Menfchen bie freundlichen liebreichen Gebieter. Rein Bogel fliegt mehr bavon, wenn ich ihm nabe, kein Tier scheut sich vor mir, benn ba gibt es fein Deffer bes Schlächters, feine Rugel bes Jägers, feinen Strid bes Bogelstellers, feine Beitsche bes Treibers mehr. Ebenfo aber wie alle biefe Gefchöpfe foll auch die leblose Kreatur teil haben an der herrlichen Freiheit der Rinber Gottes, nach welcher sie sich sehnet. Da zittert die Erbe nicht mehr vom Zuden des Erdbebens, da spaltet kein Blitz mehr die Bäume, da zerreist kein Sturmwind mehr die Häuser, da spült kein Platzregen mehr das Land weg, kein Hagel zersschmettert mehr die Felder, es ist kein Sommer mit sengender Hitze und kein Winter mit erstarrender Kälte, denn das Übel ist da nicht mehr vorhanden, weil die Sünde nicht mehr vorhanden ist. Und dazwischen wandeln als die herrlichen Herrscher die verklärten leuchtenden Gestalten der seligen Menschen, deren auserstandener Leib ähnlich ist dem verklärten Leibe des Herrn Jesu Christi, ihre herrlichen Angesichter strahlend vor Wonne, schön wie das Licht und hell wie der Tag, ihre Augen voll himmlischer Klarheit, alle ihre Glieder und Sinne die vollkommensten schönsten Wertzeuge des Gott denkenden Geistes und der nach Gott begehrenden Seele u. s. w."

Diese neue Erbe mit dem schönen Himmel, der sich darüber wölbt, ist die selige "Heimat", danach wir uns sehnen, unser "Baterland". (Lies Hebr. 11, 14.) Dort ist der Ort der "ewigen Sabbatsruhe" (Hebr. 4, 9), das himmlische Kanaan, noch schöner als das erste Paradies — unser eigentlicher Menschenhimmel.

Das Schönste aber, was wir davon wissen, ist, daß auf diese neue Erde die himmsische Gottesstadt Neu-Jerusalem sich herabsenken wird und daß Gott Immanuel seinen königlichen Wohnsitz und seine Stiftshütte bei den Menschen daselbst ewig haben wird. Offbg. 21, 3. Die Herrlichkeit jener Gottestadt ist aber so unaussprechlich groß, daß der heilige Johannes, der sie einst in entzücktem Zustande geschaut hat (Offbg. 21 2c.), die allerschönsten Gleichnisse und Worte unserer Menschensprache anwendet, um sie uns vor die Seele zu malen, und doch kann aller Glanz des "durchsichtigen Goldes", leuchtender Edelsteine und Verlen die ewige Pracht derselben nicht genügend beschreiben. Die Herrlichkeit wird immer noch tausendmal größer sein, als

wir jest mit Erbenworten ausbrücken können. Mag man nun auch jene Worte ber Offenbarung in vielen Studen geiftlich und bildlich deuten, das bleibt gewiß, daß ber heilige Seher einen wirklichen überaus berrlichen Wohnsitz Gottes auf der neuen Erbe une vorhält, und wir hören mit feliger Wonne folgenbe Worte Offenba. 21, 22-27: "In biefer Stadt wird fein "Tempel fein, benn ber Herr, ber allmächtige Gott, ift ihr "Tempel, und bas Lamm. Und die Stadt hat nicht bas Be-"burfnis einer Sonne und bes Mondes, bak fie ihr icheinen. "benn die Herrlichkeit Gottes hat fie erleuchtet, und ihre Leuchte "ist bas Lamm. Und die Nationen, die ba felig werden, man-"beln in bemfelben Lichte. (Ihre Augen werben nicht geblen-"bet burch folch belles Licht, benn fie find felbst sonnenhaft ver-"flart). Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit in "dieselbige bringen. Und ihre Thore werden nicht verschlossen "bes Tages. Nacht nämlich wird bort nicht mehr fein. Und "man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen in sie "bringen. Aber es wird nicht hineingeben irgend ein Gemeines "und bas ba Greuel thut und Lügen, sondern nur die geschrie-"ben find in bem Lebensbuche bes Lammes."

Das ist also ber Wohnplatz ber Seligen, die neue Erbe mit der "hochgebauten" ewigen Königsstadt Jerusalem. Sie ist fortan der Thronsitz Gottes und darum der strahlende Mittelpunkt des ganzen Weltalls. Der jetige Gegensatz zwischen himmel und Erde hat dann aufgehört für die Menschen, denn beide sind eins geworden.

Doch noch eine Frage liegt uns Menschen nahe, die wir hier nicht übergehen bürfen:

4) Bas miffen wir von bem Leben ber Seligen?

Wenn wir uns im vorigen überzeugt haben, daß nicht bloß jeder auferstandene Wensch seine leibliche und geistliche Eigentümlichkeit im ewigen Leben behalten wird, sonbern daß auch alles, was hier auf Erden durch gottgeheiligte Bande des Glausbens und der Liebe verbunden war, dort, in seliger Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn verbunden, sich zusammenssindet, so müssen wir auch den Schluß ziehen, daß alle Gemeinschaften und Lebensordnungen dieses Lebens, welche vom Herrn selbst gestiftet sind, dort fortbauern werden. Dahin gehören vor allen die Stiftungen Gottes, die schon im Paradiese sür die Menschen geordnet wurden und bie auch, wenn der Sündensall nicht eingetreten wäre, ewig bestanden haben würden.

Wir meinen 1) bie Che; 2) bas Familienleben; 3) ben Arbeitsberuf; 4) bie Kirche b. h. Gemeinde Gottes.

Sie sind zwar hier durch die Sünde schrecklich entstellt, aber wir können nicht annehmen, daß sie aufgehoben werden, weil sie ewige Gottesgedanken sind, die aufs engste mit dem Gottesgedanken der Menschenschöpfung selbst zusammenhängen. Im Gegenteil liegt es nahe anzunehmen, daß sie zu einer höheren Stufe der Bollkommenheit ausgestaltet und verklärt werden. Sehen wir dieses genauer an.

### a) Die Che.

Es ist die sonderbare Meinung aufgestellt worden: der Unterschied der Geschlechter werde in jenem Leben aufshören. Man gründete diese Meinung auf die falsche Annahme, daß das weibliche Geschlecht unvollkommen sei, welches doch von Gott geschaffen und also gut und ohne Fehler ist. Die meisten alten Kirchenlehrer haben daher mit Recht gelehrt, daß das männliche und weibliche Geschlecht in der Ewigkeit fortdauern werden. Wie könnten wir uns auch wahre Menschen denken, die weder Mann noch Weib wären! Freilich heiraten und Kinder zeugen wird dort nicht mehr stattsinden. Das

fagt ber herr Jesus aufs beutlichste Matth. 22, 30: In ber Auferstehung werben sie weber freien noch fich freien laffen, sondern fie find (in biefem einen Stude) gleich wie bie Engel Gottes (vergl. auch Luf. 20, 35-36). Die Mehrung bes Menschengeschlechts war nur für biefe Erbenzeit der Che als Aufgabe gestellt. Mit bem jungften Tage ift biefer Amed völlig erfüllt. Die Menschheit ift bann vollzählig und fertig. — Auch wird ber Anblick ber beiben Geschlechter bort nicht mehr bie similiche Lust erwecken, benn bie fleischliche Begierbe ift aus bem geheiligten Bergen mit ber Wurzel ausgerottet. Aber bennoch find wir berechtigt anzunehmen, baf Cheleute bort innerhalb ber Seligkeit in besonders inniger Berbindung nach Beift, Seele und Leib einanter angehören, ba fie icon hier nicht bloß ein Fleisch, sondern auch gleichsam ein Berg und eine Seele geworben find. Diefe geiftige Seite ber Che, "bas fic wechfelfeitig erganzenbe und burchbringenbe Für=, Mit= und Ineinanderleben ber Gatten, fagt Splittgerber, tann unmöglich aufhören," vorausgefest, bag fie beibe felig geworben find. Auch die eheliche Liebe ift eine himmelsblume, von Gott gepflanzt: barum fann sie nicht verwelken. In ber ehelichen Liebe gibt fich ber Mensch nach Leib, Seele und Geift bem Geliebten bin und geht gang in ihm auf. Go wird es auch in ber Ewigkeit in noch viel burchbringenber und füßerer Weise geschehen, wovon wir freilich jest noch keine Vorstellung haben. — Selbst ber Bebanke an eine zweite ober britte Che fann uns nicht ftoren, ba ber herr, wenn er jene Seelen bier auf Erben in heiliger Liebe verknüpft hatte, auch bort jenes Band nicht zerreißen wird, zumal weber Eifersucht noch irgend welche fündliche Regung in ben Betreffenden mehr wohnt.\*)

Bu biefer Annahme nötigt uns auch die folgende Betrachtung.

<sup>\*)</sup> Griesem ann bemerkt: Einige haben nicht bloß die Fortd auer bes Geschlechtes behauptet, sondern die Meinung aufgestellt, daß dort

### b) Das Familienleben ber Seligen.

Man hat oft aus Misverständnis von Matth. 12, 48—50 und 2. Kor. 5, 16 behauptet, unsere jetzigen Familienbande würden in der Emigkeit nicht fortbestehen.

Doch in ben Sprüchen ist nur verlangt, daß die Familienverhältnisse durch den Glauben veredelt und verklärt werden
sollen. Andere haben auf Grund von Ephes. 4, 13 die wenig
tröstliche Meinung aufgestellt, es würden alle Menschen im
völlig ausgewachsenen Mannesalter auferstehen. Es
würde dort also weder Kinder noch Greise geben. Dann würde
freilich kein eigentliches Familienleben sein. Doch in Eph. 4, 13
ist nach unserer Auffassung nur gemeint, daß die ganze Christenheit als der geistliche Leib Jesu im geistlichen Alter so weit
ausreisen soll, die der ganze geistliche Leib vollkommen ist und
alle einzelnen Christen als seine Glieder die ihrem Alter und
Wesen angemessen Reise erlangt haben.

Darum haben auch die besten Glaubenslehrer der Kirche sich dafür entschieden, daß ein jeder Christ in dem Alter und in der Statur wieder auferstehen werde, in welcher er gestorben sei. Auf den Einwand, daß frühsverstorbene Kinder doch etwas Unvollsommenes, Unentwickles seien und deshalb im Himmel nicht gedacht werden könnten, weist Gustav Jahn in Züllichow dei Stettin mit gutem Grunde darauf hin, daß ein Gärtner in seinem Garten nicht bloß hochstämmige Rosen und Lilien, sondern auch kleine Tausendschönchen und niedliche Blumen ziehe, und daß es am Himmel große und kleine Sterne gebe. Gerade die Mannigsaltigsteit der Gestalten werde der himmlischen Gemeinde eine wunders

vielleicht jeder männliche himmelsmensch mit einem weiblichen verbunben würde, in vollkommener geiftlicher Che als vollkommenes Abbild des Berhältnisses Gottes des Baters zum Sohne.

bare Schönheit verleihen. Nicht bloß die ausgewachsene Frucht oder Blume, sondern auch die Blüten und Knospen seien in ihrer Art schön und vollkommen. Sbenso können die Kinder, die schon hier auf Erden oft so wunderlieblich sind, dort in ihrer Altersstuse verklärt werden, zumal sie dann keine Sünde und Unart mehr an sich haben. Und in der That ist der Herr Jesus auch ein vollkommenes, seliges Kind gewesen und hat überhaupt alse Altersstusen geheiligt.

Daß aber die gestorbenen Kinderleiber nicht als große Menschenleiber, sondern als Kinder auferstehen, wird durch Offenb. 20, 12; 19, 5 bestätigt, wo St. Johannes bezeugt, daß er alle Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Throne versammelt gesehen, und daß sie alle in ihrer Art Gott preisen.

Darum werden wir nicht irren, wenn wir annehmen, daß bort auch die Eltern sich wieder mit ihren Kindern zusammensfinden und daß Baters und Mutterliebe im himmel auch ihren ewigen Berklärungsglanz erhalten werde. Damit ist aber zugleich im Grunde sessgleicht, daß alle Familienverhältnisse, die hier auf Erden von Gott gestistet und durch das Leben des Sohnes Gottes geheiligt worden, auch im ewigen Lichte bestehen werden. Haben doch alle Gebote des Herrn über das Familienleben z. B. Ephes. 5, 22 ff. eine sehr hohe sittliche Bedeutung, die mit dem leiblichen Tode ihr Ende nicht erreicht hat. Hat doch der Herr Jesus das 4. Gebot noch im Tode geehrt und mit seinem heil. Blute geweiht; und die Segensverheisung des 4. Gebotes reicht zugestandenersmaßen auch in das ewige Leben hinüber.

Das führt uns aber weiter auf

c) das Berufsleben der Seligen. Biele Chriften haben sich fest daran gewöhnt, das selige

Leben ale ein fufee Richtsthun anzusehen. Der Gebante, baf im Simmel auch verschiebene Berufsthätigkeit zu erfüllen fein werbe, kommt ihnen zu irbifc vor. Und boch liegt bas fo nabe. Leben ift Thätigkeit. Schon barum kann auch bas ewige Leben nicht ohne Thätigkeit gedacht werden. Die Arbeit ift nicht eine Folge ber Gunbe, fonbern ein von Gott geordnetes Schutzmittel gegen biefelbe. Schon im Parabiefe hatten bie Menfchen die Aufgabe, ben Garten Gottes zu bauen und zu bewahren und über die Rreaturen als liebreiche Berren gu berrichen. Das mar ihr breifacher viel umfaffenber Beruf. Durch ben Sündenfall ift ihnen biefer Beruf freilich erschwert und zum Teil in Fluch verwandelt. Bon da ab mar bas Bebauen ber Erbe nicht mehr eine felige Luft, fonbern ein Seufzen im Schweiße bes Angefichtes, wie es noch heute bei uns ift. Und doch ift die Mühe und Arbeit, mit ber Gott nach feiner Beisheit ben Erwerb des Brotes verknüpft hat, noch bas "Röftlichfte" an Diefem Leben, wie Mofe Bf. 90, 10 bekennt.

In ber Berufsthätigkeit bes Menschen liegt ein Stud vom Chenbilbe feines Schöpfers und Berrfchers.

Eben darum aber können wir uns nicht benken, daß dem verklärten Menschen seine anerschaffene Berussthätigkeit genommen werde. Damit würde ihm sein königliches Herrscheramt und sein ganzes seliges Wirken entzogen. — Wozu hätte serner Gott einem jeden Menschen seine verschiedenen Gaben und Fähigkeiten gegeben, wenn er sie dort auf der neuen Erde nicht zur Ehre Gottes verwerten könnte. Wir dürsen gewiß annehmen, daß jedem Menschen dort ein Berus oder Wirkungstreis zugeteilt werden wird, wie es ihm am seligsten und für die ganze wohlgeordnete Gemeinde der Seligen am zweckmäßigsten ist.

Hier "verfehlt" mancher seinen Beruf ober erreicht sein Ziel nicht. Dort aber wird jeder alle seine Gaben zur voll-

ì

kommensten Entfaltung bringen können. Der Gott ber Ordnung hat seine Gaben anch für jenes Leben "zum allgemeinen Nutzen" verteilt. (Siehe 1. Kor. 12, 7.)

Freilich viele Berufsarten biefer Erbe find erft aus ber Sunde und aus ber Notwendigkeit bes Rampfes gegen bie Sünde entstanden. Die werben die Emigfeit nicht erben können. Die meisten Leibes= und Geistesgaben werben hier im Dienste ber Eitelkeit verzehrt. Die Rünfte und Wiffenschaften gleichen hier vielfach bem verlorenen Sohne, ber bie Säue hütet in frembem Dienste. Das wird bort anders fein. Reine Arbeit im Soweife bes Angefichtes und im Dienste ber Sunbe wird mehr fein. Dort werden alle eblen Gaben und Kräfte nur im heiligen Dienste ber Gottes: und Menschenliebe steben. Eben baburch aber werden sie zur boch: sten Bollfommenheit erblühen. Da wird es wohl erst rechte Wiffenschaft, die tieffte Naturforschung, Die flarfte Erfenntnis göttlichen und menschlichen Rechtes, Die vollkommenfte Befdichte: und Sprachenforschung geben (auch wenn bort vielleicht nur eine Sprache auf ber ganzen Erbe gerebet wirb). Da werden wir uns vielleicht in vollkommenfter Beise an wahrhaften Meisterwerfen ber Malerei, ber Tontunft und aller eblen Künste erfreuen. Rur alles Uneble und Unheilige wird ausgeschlossen sein. Jebe Babe bes geringften feligen Menschen aber wird in ihrer Art herrlich sein und zum Ausbau und zur Zierbe ber gangen himmelsgemeinde bienen.

Daß es verschiebene Berufsarten geben werbe, geht auch baraus hervor, daß es unter ben Seligen verschiedene Stusfen ober Stände geben wird. Wie wir aus ber Schrift wiffen (Dan. 12, 3. Kol. 1, 16. Eph. 1, 21 2c.), daß unter ben Engeln verschiebene Klassen und Rangordnungen sind, so daß es Fürsten und Obrigkeiten und auch untergebene Geister

gibt, so wird es auch unter ben seligen Menschen fein. Dabin weifen jene Stellen, mo ber Berr von einem verfchiebenen Lohne in ber Emigfeit rebet. 3m Lut. 19, 12-27 verspricht er, bei feiner Biebertunft ben einen treuen Rnecht über gebn, ben anbern über fünf Stäbte jum König ju machen in feinem jenseitigen Königreiche. Auch in bem Worte Joh. 14, 2: In meines Baters Saufe find viele Wohnungen 2c. scheint nicht blok bie Groke bes himmels, fondern auch die Berichiedenbeit ber bimmlischen Wohnungen angedeutet. Den Überminbern ift, wie wir vorhin betrachteten, ein Berricheramt (Offba. 2. 26-28) und eine bervorragende Chrenftellung (Offb. 3, 12) im Reiche Gottes zugesagt. Man könnte vielleicht annehmen, bak fie bas felige Borrecht empfangen, als gefürstete und gefronte auserwählte Schar in ber Stadt Neu-Jerusalem in unmittelbarer Umgebung bes ewigen Briefterkönigs Jefus als Burger zu wohnen, weshalb ber herr auch "ein König von Königen" genannt wird (2. B. Offenb. 19, 16). Die andern Seligen aber würden die übrige Erbe bewohnen. -

Das alles sett wohlgeordnete soziale Berhältenisse voraus. Zwar an eine Erneuerung der jetzigen Erdensstaaten können wir nicht denken, denn diese sind nicht von Gott gestistet, sondern wie Dan. 2 u. 7 erweist, aus dem Nimrod-Streben der Welt hervorgegangen und tragen "Tier-Natur" an sich. Das sehen wir schon daran, daß der weltliche Staat sich dem einzig wahren Gottesstaate, nämlich der Kirche, meist seindlich gegenüberstellt und endlich im Antichristen zum Dauptzgötzen der Welt sich verkörpert. Auch bezeugt die Bibel, daß alle Erdenstaaten bei der Wiederkunst Christi zerschmettert werden (z. B. Dan. 2, 44). Doch das Regieramt und Königtum von Gottes Gnaben wird bleiben. Die Offenbarung 21, 24 sagt ausdrücklich, daß Könige auf der neuen Erde sein werden, die von Zeit zu Zeit in die

Stadt Neu-Jerusalem einziehen, um bem Könige aller Könige aufs neue zu hulbigen. Jebenfalls können wir uns bas burgerliche Leben ber neuen Welt nicht benken ohne mancherlei heilige Ordnungen. Das Berhältnis ber Über- und Unterordnung fest verschiedene Stände, und die verschiedenen Berufsarten innerhalb ber himmlischen Freiheit gewiffe Schranten ewiger Gefete voraus. Freilich werben bie Gefete nicht als Schranken gegen bie Sunde bienen, benn bie ift nicht mehr ba. Bolizei und Militärgewalt fceint nicht mehr nötig. Doch weil die ganze Menscheit ein wohlgeordneter Leib ift, so wird auch ber Gott ber Ordnung jedem Gliebe feine umgrenzten Aufgaben zuteilen, welche allerdings mit Freiheit und mit Freuden erfüllt werden. Rurg: Bas ber Gottes= ftaat 38rael bier auf Erben fein follte, aber wegen ber Sunde nicht geworben ift, bas wird bort in reinfter wundervollster Beife zur vollkommenften Ausgestaltung und Bollenbung gelangen.

Damit hängt aber bas Folgenbe innig zusammen.

### d) Das firchliche Leben ber Seligen.

Bird die Kirche in Ewigkeit bleiben? Diese Frage kann nur denen zweiselhaft sein, die bei dem Worte Kirche immer an die sogenannten Staatskirchen, Landeskirchen, oder an die Konfessionen denken. Die alle werden die Ewigkeit nicht erben. Wenn wir aber sesthalten, daß die Bibel anstatt des Wortes "Kirche" stets "Gemeinde Christi" oder "Gemeinde Gottes" (1. Kor. 1, 2) sest, und diese m. Tempel Gottes" (1. Kor. 3, 16, Eph. 2, 22) das "Reich Gottes" auf Erden oder den "Leid Christi" (Kol. 1, 24\*) nennt,

<sup>\*)</sup> Nach Kol. 1, 24 ist die Kirche oder Gemeinde der geistliche Leib des Herrn, in welchem sein Geist nicht bloß lebt und waltet, sondern auch ringt, leidet und endlich siegt. Die Gemeinde muß dem=

so ift jene Frage leicht zu beantworten. Der Herr Jesus hat uns beutlich vorhergesagt, daß die Pforten ber Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen werden. (Matth. 16, 18).

Wie könnte biefe vom beil. Geifte gestiftete Rirche, welche ber Berr bier ichon immer "bas Königreich ber himmel" genannt hat (Matth. 13, 24, 31 ic.), jemals vergeben? Das ist gar nicht benkbar. Sie wird im Gegenteil bort, von allen Erben-Fleden und Runzeln gereinigt (Eph. 5, 27), erst recht als bie in reine Seibe gekleibete, burch fein beil. Blut ihm auf ewig verbundene Braut, ober richtiger Weib des Sohnes Gottes in volltommenfter Schone erscheinen (Offb. 21, 9). Alle weltmobischen Gewänder, Berfaffungen und Namen, Die man ihr in biefem Erbenleben angehängt hat, werben bort verschwinden. Sie wird aber in den iconften und angemeffenften Formen ausgestaltet werben, wie es bem in allen Stücken wohlgeordneten Königreiche Jesu zukommt. Da wird ber Unterschied zwischen unfichtbarer und fichtbarer, ftreitenber und triumphierender Rirche von felbst wegfallen. Die

nach einen ähnlichen Leibends und Lebendgang durchmachen wie einst ber Herr in seinem Leibedleben. Die Kirche hat hiernach auch ihre Lehrzeit, ihr Gethsemane, ihre Gesangenschaft, ihr Golgatha—aber auch ihre Auferstehung. Jeder einzelne Christ aber muß einen bestimmten Teil dieser "Trübsale Christi" erdulden, bis das Maß der Leiben voll ist, das der Gemeinde des Herrn aus Erden bestimmt ist. Dieses Leiden ist freilich kein stellvertretendes Erlösungsleiden, sondern ein Läuterungsleiden, wobei aber jeder Sieg des einzelnen der ganzen Gemeinde zu gute kommt, wie Paulus in diesem Spruche sagt. Die Kirche mag wohl jest ihrer Gesangenschaft und ihrem Gethsemane entgegengehen! Es solgt aber auch ihr herrliches Ostern. Wan kann also aus diesem Spruche recht wohl die Rotewendigkeit des tausendijährigen Friedensreiches auf dieses Erde solgern.

eine heilige allgemeine driftliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen ist dann zu einem herrlichen Tempel herangewachsen und zu einer Behausung Gottes im Geiste vollendet. (Eph. 2, 21—22.)

Ift die Kirche dann auch nicht mehr die Gnaden- und Heils-Anstalt für arme Sünder, so ist sie doch noch der königsliche Hochzeitssaal, in welchen sich hinsort kein unhochzeitlich Gekleideter mehr einschleichen kann. Sie wird alle Verhältnisse der Kinder Gottes durchdringen zu einem ewigen glückseligen Gottessstaate. Mögen dann immerhin die jetzigen Formen der kirchlichen Gottesverehrung nicht mehr sein. Mag das hochwürdige Abendmahl nicht mehr unter der Gestalt des gesegneten Brotes und Weines geseiert werden. Es wird doch die gemeinsame Verehrung Gottes und die Verkündigung seiner Geheimnisse nimmer aushören und der ewige Hohepriester wird sich seiner Gemeinde in viel vollkommenerer Weise wesenhaft mitteilen und sie dadurch von einer Klarheit zur andern sühren. Das scheint uns gewiß.

Das führt uns zu ber letten Frage:

# 5) Bird. ein Fortschritt in ber Seligfeit fein?

Biele Christen scheinen anzunehmen, daß wir mit dem Tode nicht bloß alles Erdendunkel abstreisen, sondern alle Geheimnisse Gottes und der Welt auf einmal klar verständen und also gewissermaßen allwissend würden. Das ist offendar nicht richtig. Wir haben schon im Abschnitte I, 3 0 gesehen, daß es eine Fortentwickelung des Menschen nach dem Tode gibt. Schon der Übergang von dem vorläusigen Seligkeitszustande zum Ewigkeitszustande ist im allgemeinen ein Beweis für die Entwickelung. Hebr. 11, 40; 12, 23. Ebenso läßt der Nachweis der verschiedenen Stusen der Herrlichkeit einen Übergang von einer zur andern mit Recht folgern.

Leben kann nie still stehen ober sich bloß im Rreise breben. Es muß sich stets entwickeln ober entfalten. Also auch bas ewige selige Leben.\*) So zeigen uns auch alle Blicke ber Schrift in bas selige Jenseits burchaus kein unterschiedsloses Einerlei, keine unthätige Ruhe.

Jedenfalls muß es innerhalb bes ewigen Lebens ein forts schreitenbes Geschehen geben. Warum?

- 1. weil die Menschen als Geschöpfe nie allwissend und alls gegenwärtig sein werden, und ebenso Zeit und Raum im Jenseits, obwohl von der Ewigkeit durchdrungen, doch nicht vernichtet werden;
- 2. weil die feligen Menschen nach ihrer Eigentümlichkeit und Begabung sehr verschieden sind und ihre vielseitige Gemeinschaft untereinander ein gegenseitiges Geben und Nehmen, also ein Bachsen an Erkenntnis notwendig in sich schließt;
- 3. weil das Berhältnis der Menschen zu Gott eine un= endliche Bertiefung und mannigsaltigste Gestaltung zuläßt.

Damit ist im Grunde eine Entwickelung der einzelnen Mensichen in der Seligkeit erwiesen. Eine Zunahme in dem Seligkeitsgenusse ist nicht bloß gewiß, sondern auch nötig, da der nach Gott geschaffene Menschengeist ein immer zunehmendes Eindringen in die ewige Weisheit fordert. Auch ist ein tieseres Erforschen der Geheimnisse der Natur, der Geschichte und des gesamten Walten Gottes für viele Menschen sehr wichtig. —

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Auf den Einwand, daß nach obigem Saße auch dem göttlichen Wesen eine sortwährende Entwickelung also Bervollkommung zugezgeschrieben werde, die doch nicht möglich sei, erwidere ich, daß ich die Entwickelung des Lebens Gottes als eine ewige Selbstentsaltung seiner unerschöpslichen Herrlichkeit sassen, die ich freilich mit meinem schwachen Berstande nicht begreise, aber doch in Ehrsucht ahne.

Das scheint auch die Bibel genugsam zu erweisen, da sie Offb. 6, 9—11 bezeugt, daß die Seelen der Märthrer einen besonderen Zuwachs ihrer Seligkeit empfingen. Auch deutet das Wort Offb. 22, 2 "die Blätter der Lebensbäume dienen zur Gesundheit der Bölker" darauf hin, denn das Wort bedeutet soviel als Stärkung, Heilungsvollendung der Genesenen.

Darum darf auch der heilige Seher Johannes in dieser Stelle von Monaten in der Ewigkeit sprechen. Hier auf Erden ist die Zeit nur aus verschwundener Bergangenheit und dunkler Zukunft zusammengesett. Gegenwart gibt es eigentlich nicht. Dort wird bloß eine beständige Gegenwart sein. Doch ist diese nicht als ein starrer Stillstand oder einsörmige Ereignislosigkeit zu denken, sondern als ein von der Ewigkeit durchdrungener Berlauf von einer Ewigkeit zur andern. Die Zeit ist dann eben, wie alle Geschöpfe Gottes auch verklärt. Die Seligen leben in Gott und Gott in ihnen. Es kann in ihrem Leben nie eine Bergangenheit geben, die sie zurückwünschen, und nie eine Zukunft, der sie mit banger Ungewisheit entgegensehen. Wie vor Gott alles Gegenwart ist, so genießen auch sie in ihm die kommenden Ewigkeiten als eine stets neue selige Gegenwart.

### Shluß.

Dies, lieber Leser, ist die wichtige Lehre der heiligen Schrift tiber das Geheinmis der Zukunft. Die Gegenwart ist ernst. Die Ankunft des Herrn ist nahe. Jetzt gilt es durch aufrichtige Buße und ernste Heiligung des Lebens DI des heiligen Geistes in den Gefäßen zu sammeln. Selig, wer teil hat an der ersten Auferstehung!

Der Herr Jesus beschere dir und mir ein frohes Wiederssehen in den ewigen Hütten der neuen Erde und im neuen Jerusalem. Amen.

# Verzeichnis

# ber Ramen, Lehrgegenftande n. f. w. in diefem Buche.

|                                  | Seite      | 1                                | Seite      |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Abendmahl, stärft die Gemein-    |            | Antichrift, seine Bildfäule .    | 110        |
| schaft mit den Seligen .         | 42         | " feine Beereszüge               | 114        |
| " seine Form hört auf            | 189        | " fein Heer begraben             | 93         |
| " fein leiblicher Segen          | 56         | " seine Waffen verbrannt .       | 93         |
| Abgeordnetenhaus                 | 102        | " lebendig verwandelt            | 93         |
| Abimelech der Brudermörder.      | <b>84</b>  | " seine Ankunft in der Solle     | 115        |
| Ablaß                            | 28         | Untichriftischer Geist           | 74         |
| Abraham, sein Auferstehungs=     |            | Apollyon                         | 112        |
| glaube                           | 58         | Apostél, glaubwürdig             | 52         |
| " im Baradiese                   | 41         | Arbeit im himmel                 | 184        |
| "'§ Schoß                        | 22         | Arche, geistlich                 | 113        |
| " als König im Himmel .          | 145        | Athalja                          | 43         |
| Adam, warum aus dem Barad.       | 9          | Auferstehung Jesu                | 25         |
| Abvente Christi, die vier        | 90         | " der erste Anfang               | 25         |
| Aelteste, die 24 145 u.          | 173        | " unfre, warum notwendig .       | <b>54</b>  |
| Attommodationstheorie            | 19         | " nicht geistig 49 u.            |            |
| Allerheiligste, der, gesalbt .   | 14         | " " unmöglich                    | 54         |
| Allter der Welt                  | 99         | "ihre Ursache                    | 62         |
| Altereftufen der Seligen         | 183        | " wie sie geschieht              | 63         |
| Ungeficht, d. Menichen, zweifach | <b>7</b> 0 | " ist zweifach                   | 75         |
| Anrufung der Heiligen vergebl.   | 40         | " die erste                      | 75         |
| Antichrift, seine Borbilder .    | 106        | " die zweite                     | 77         |
| " wann er auftritt               | 107        | " lette, beschrieben:            | 137        |
| " in welchem Jahre               | 99         | , des Fleisches, der Kern des    |            |
| " seine Parusie                  | 108        | Glaubens                         | 58         |
| " seine Beit                     | 124        | Auferstehungsglaube, s. Kraft    | <b>5</b> 9 |
| " als kleines Horn               | 124        | Auferstehungsleib, wie be=       |            |
| " als Haupt großer Lande .       | 114        | schaffen                         | <b>6</b> 0 |
| " als Fürst von Ros              | 114        | , seine Beschreibung             | 67         |
| " als Gog                        | 114        | " bes herrn, beichrieben         | 52         |
| " als Napoleon I                 | 106        | , seine 4 Eigenschaften          | 66         |
| " sein Wüten                     | 109        | " der Gottlosen, ist entsetzlich | 69         |
| " zieht gegen Rußland            | 112        | Augsbg. Konf. Art.17. I. Borm    | .115       |

| <b>28.</b>                                                                                                                                            | Seite | 1                                                                         | Seite           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bann, der Frommen                                                                                                                                     | . 106 | Denkungsart d. Unseligen .                                                | 38              |
| Babel, verworfen                                                                                                                                      | 109   | Deutsche Bolt, feine Aufgabe                                              | 101             |
| Barnabas (siehe I. Borwort)                                                                                                                           |       | Deutsches Reich, seine göttliche                                          |                 |
| Regrähnia h ehrliche                                                                                                                                  | 15    | Aufgabe                                                                   | 111             |
| Begrübnis, d. ehrliche . Beilage, was sie ift                                                                                                         | 147   | Aufgabe                                                                   | 19              |
| Bekehrung i.d. Unterwelt schwe                                                                                                                        | r 33  | Drache, roter                                                             | 109             |
| Beleidigungen, d.andern Lodes                                                                                                                         | 3 32  | Œ.                                                                        |                 |
| Beliazar                                                                                                                                              | . 84  | Ebal's Flüche                                                             | 80              |
| Bengel, Albrecht (f. I. Borm.                                                                                                                         | i     | Ebenbild Gottes, was es ist                                               | 11              |
| Bergungsort 110 u                                                                                                                                     | 113   | Che, im Himmel                                                            | 180             |
| Bergungsort 110 u<br>Böcke und Schafe<br>Bögehold                                                                                                     | 144   | Eheliche Liebe bleibt                                                     | 181             |
| Bigehold                                                                                                                                              | 130   | Eisen und Thon                                                            | 122             |
| Böle, das, im Menschen .<br>Börsenschwindel .<br>Bürgschaft Christi .<br>Bonaparte .<br>" sein Geschlecht ausgerotte                                  | 11    | Eisen und Thon                                                            | 18              |
| Bärfenschmindel                                                                                                                                       | 103   | "Burgensis                                                                | 116             |
| Biraichaft Christi                                                                                                                                    | 81    | " nicht gestorben                                                         | 19              |
| Ronanarte                                                                                                                                             | 108   | " fein Simmelsbrief                                                       | 42              |
| Soin Moschlacht ausgaratte                                                                                                                            | 1112  | " feine Wiederfunft                                                       | $\overline{52}$ |
| " fent Schaftenft ausgetotte                                                                                                                          | . 112 | Elpmas, der Lauberer                                                      | 84              |
| €.                                                                                                                                                    | _     | Elymas, der Zauberer<br>Elternliebe im Himmel                             | 183             |
| Chaos                                                                                                                                                 | . 5   | Engel find nicht fleine Rinder                                            | 17              |
| Charakter, was er ist                                                                                                                                 | . 13  | feine Rerftorhene                                                         | 17              |
| Chinasmus, faijmer                                                                                                                                    | . 119 | " feine Berftorbene " ihre Schöpfung                                      | 18              |
| "genthan fahan                                                                                                                                        | . 116 | geistige Resen                                                            | <b>17</b>       |
| " ob unlutherisch                                                                                                                                     |       | " geistige Wesen                                                          | 17              |
| (j. I. u. II. Vorw.) u                                                                                                                                | . 116 | " geflügelt "                                                             | 18              |
| " Hengstenbergs                                                                                                                                       | . 116 | " geflügelt                                                               | 17              |
| " vernünftig                                                                                                                                          | . 119 | " als Beichützer der Kinder .                                             | 34              |
| " der richtige                                                                                                                                        | . 120 | ihre Plassen                                                              | 185             |
| Christus, vom Tode frei .                                                                                                                             | . 7   | ihr Singen                                                                | 172             |
| " freiwillig gestorben                                                                                                                                | . 7   | nhme (The                                                                 | 18              |
| "ber richtige "ber richtige Ehrffins, bom Tobe frei "freiwillig gestorben "warum er starb "gestorben warum? "leiblich auferstanden "gerichtet für uns | . 7   | ", ihre Klaffen                                                           | 159             |
| " gestorben warum?                                                                                                                                    | . 51  | " ihr Dienst am Sterbebette                                               | 16              |
| " leiblich auferstanden .                                                                                                                             | . 51  | hai & Westarttaheena                                                      | 64              |
| " gerichtet für uns                                                                                                                                   | . 80  | " ihr Berkehr mit d. Seligen                                              |                 |
| "richtet                                                                                                                                              | . 78  | " durch Menschen gerichtet .                                              | 145             |
| " als Reltertreter                                                                                                                                    | . 98  | Gntriichung                                                               | 113             |
| Christi Auferstehung d. Haupt                                                                                                                         | =     | "Entrückung                                                               | 44              |
| lehre                                                                                                                                                 | . 53  | Enhesinische Riicher                                                      | 50              |
| " " voraus gesagt                                                                                                                                     | . 53  | Ephesinische Bücher                                                       | 7               |
| " dreifaches Amt                                                                                                                                      | . 91  | Erde, die erste, Satans Für-                                              | •               |
| <b>D.</b>                                                                                                                                             |       | stentum                                                                   | 4               |
| Dächsel, Bibelmert                                                                                                                                    | . 44  | Erde, die erfte, untergegangen                                            | _               |
| Dächjel's Bibelwert empfohler                                                                                                                         |       | Erde, diese, warum verflucht                                              |                 |
| XI. XII                                                                                                                                               |       | es gift brei 4 11                                                         | 138             |
| Dampfschiffe in Zutunft .                                                                                                                             | . 132 | hiese perfirement                                                         | 138             |
| Dathan u. Abiram                                                                                                                                      | . 22  | " es gibt brei 4 u.<br>" diese, verbrennt<br>" eine neue, ist notwendig . | 175             |
| Delipich, Pinchologie(I.Borm.)                                                                                                                        |       | " die dritte, woraus geschaffen                                           | 176             |
|                                                                                                                                                       | ,     |                                                                           | 110             |
| Mübe. Gebeimnis.                                                                                                                                      |       | 13                                                                        |                 |

| Sente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Erde, neue, ihre Gestalt 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Friedensreich, sein kirchliches            |
| " erneuert 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leben 131                                  |
| " neue, ihre Beschreibung . 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saina 5 (Figant Hafton 190                 |
| Erdschichten 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fair Manishanaltan 194                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Committee of the control of the cont | " seine Menschenvermehrung 134             |
| Erlösung, jest noch nicht völlig 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " unvolltommen                             |
| Erscheinungen des auferstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Friedrich, Pastor, seine Symbolit 14       |
| Herrn 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friedrich Wilhelm IV 70                    |
| Emiges Leben, siehe Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fromme, ihre Ansichten 159                 |
| Ewigkeit, ihr Begriff 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " in der Unterwelt" 23                     |
| " ihre Entwickelung 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frost in der Hölle 37                      |
| "Fortschritt in der 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Külle der Beiden 106                       |
| ,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fülle der Heiden 106<br>Fülle der Zeit 100 |
| Fabre. die rote 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Similar film Control                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fürbitte für Tote 35                       |
| Falsche Propheten 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " im Himmel 36                             |
| Fegefeiter, katholisches 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>(</i> 39                                |
| " das falsche 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>©.</b>                                  |
| " das richtige 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gärtner, J. M., über Daniel                |
| Feldgeschrei bes Herrn 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u. Offenb. I. Borw.                        |
| Feuer, emiges 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " über Offenb 33                           |
| " der Hölle 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gebetverkehr zw. hier u. dort 42           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebet aus der Hölle 36                     |
| Finsternis, d. Menschen lieben fie 82 Kleisch, so viel als Leib 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefängnis, gefangen 24                     |
| " verschiedenes 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " der Beifter . " 27                       |
| " des neuen Leibes 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gefäße des heil. Öles 103                  |
| Fleischnahrung seit wann . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gegenwart, ewige 191                       |
| Folterkammern, ewige 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geheimnis der Zufunft, was                 |
| Fortentwickelung nach d. Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | darunter z. versteh. ist II. Brw.          |
| möglich 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geift, schläft nicht 20                    |
| Fortschritt im Jenseit 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " seine neunfache Frucht 153               |
| " in der Hölle 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geistererscheinungen, falsche u.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| German and German German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Freimaurer 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "bestätigt die Bibel 46                    |
| Freisprechung des Sünders. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geister, bose, ihr Ort 47                  |
| Freude im Himmel 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " wohnen im Menschen 47                    |
| Friedensbund m. d. Tierwelt 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " sprechen m. Menschensprache 47           |
| Friedensreich, nicht erfüllt im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u vor Gericht 148                          |
| Christentum 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geistliche Deutungsweise falsch 116        |
| much out Gran fain 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiftliches Geficht b. Menfchen 70         |
| mamim natmandia 110 . 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geistlicher Leib 67                        |
| muß wirklich sein 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gemeinde, streitende und                   |
| " beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| " ohne Militär 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gemeinschaft d. Seligen m. uns 36          |
| " seine Blüte 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " mit den Engeln 41                        |
| " seine Kultur 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Genugthuung Christi 80                     |
| " seine Heiligkeit 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gericht der Menschen ist schon             |
| ", seine Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geschehen 80                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| €                                 | eite       | <b>\$.</b>                        | Seite            |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| Gericht, das vorläufige           | 87         | Hades                             | 22               |
| " gleich nach dem Tode            | 85         | " seine Beschreibung              | 19               |
| Gerichts-Advente, die vier .      | 80         | " ein Raum"                       | 31               |
| Gerichtstag, dunkel               | 93         | Harmageddon, Schlacht bei .       | 114              |
| von Gerlach's Bibel               | 64         | Harms, Ludwig 28 u.               | 50               |
|                                   | 112        | Harms, ii. d. Friedensreich I.    | Krm.             |
| Geschichtsforschung im Himmel     | 185        | " geg. b.Unfterblichfeit d. Geele | 50               |
| Geichlechts = Untericied bleibt   | 180        | " plattdeutsche Predigt           | 162              |
| Gespenfter gibt es                | 48         | " über die neue Erde              | 177              |
| von Gerlach, Brafid., über        |            | " Theodor, gegen Chiliasmus       |                  |
| Gespensterfurcht                  | 48         | Häßlichkeit, woher                | 12               |
| Gespensterglaube nicht falsch     | <b>4</b> 7 | Haufenthal                        | 93               |
| Gespenster haben geredet          | 47         | Haupt über große Lande            | 114              |
| " wo sie sind                     | 47         | heidenseelen erlösungsfähig .     |                  |
| Gestorbene, wo sie sind           | 21         | heiliges Land wird frei           |                  |
| " warum sie einen Leib haben      |            | Heimat, die selige                | 178              |
| müssen                            | 15         | Heiraten, nicht im Himmel         |                  |
| Gesundheit, ewige                 | 169        | hengstenberg, üb. d. Friedens-    | . 10             |
|                                   | 11         | reich II. Vorw.                   |                  |
| Gewissen, das, verdunkelt .       | 39         | " sein Chiliasmus                 | 116              |
| " der Unseligen                   | 153        | Herodes, j. Auferstehungsglaut    |                  |
|                                   | 152        | Samishtait inna Almana 34         | 175              |
| Glaubenswerke                     | 30         | Herrlichkeit, ihre Grade 34 u.    | 113              |
|                                   | 33         | Herz, jedes Menschen, schlecht    | 11               |
| Gnadenzeit mit dem Tode aus       | 30         | " ist verderbt                    | 11               |
| " nach dem Tode                   | 30<br>114  | , , eine wittetginde              | . 10             |
|                                   |            | Sere von Choor 42                 | u. 10<br>. 25    |
|                                   | 118        | Himmel, drei                      | 171              |
|                                   | 112<br>43  | " seine Erinnerung                | 165              |
| Gott, hat eigenhänd.geschrieben   | 45<br>174  | " seine falsche Vorstellung       | . 187            |
| ,,                                | 174        | "Ordnung im                       | 180              |
| " jein Sujauen                    |            | " seine Arbeit                    |                  |
| " muß richten, w. er d. Liebe ift | 78         | " feine Berufsthätigfeit .        | . 184<br>. 171   |
| Guter Werke Schatz                | 28         | " seine Sprache                   | 180              |
| Gottesgerichte, ihr Zweck         | 83         | " sein kirchl. Leben              |                  |
| , hier                            | 83         | " sein ehelich Leben              | 180              |
|                                   | 159        | " sein Familienleben              | 180              |
| " in der Unterwelt                | 19         | " im, keine Heirat                | 18               |
| Grade, der Herrlichkeit 34 u.     | 175        | "Lohn im                          | 186              |
| " oer yem                         | 34         | Himmelabriel, Des Grica .         | 42               |
|                                   | 110        | Simmelsbriefe, falsche            | 44               |
| Griechen, ihr Himmel              | 163        | Simmelfahrt Christi               | $\frac{25}{100}$ |
| Griefemann, Paftor 112 u.         | 137        | Simmegnahme der Heiligen .        | 113              |
| " über geistliche Ehe             | 182        | Hochzeitssaal, (die Kirche)       | 81               |
| " uber die Seligen                | 145        | Hohenzollerngeschlecht            | 112              |
| " seine Werke empf. II. Brw.      |            | Hölle wirklich                    | 36               |
| Groschen, der                     | 83         | " falsche Ansicht darüber.        | . 36             |
| Grube, die                        | 23         | "nicht innerlich                  | 36               |
|                                   |            | 104                               |                  |

| Seite                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hölle ein Strafort 36                                                    | Juden, ihr neuer Tempel . 129                                                                                             |
| wo sie ist 37                                                            | ihr Missionamert 199                                                                                                      |
| ein Rerfer 37                                                            | " ihr Geld 130                                                                                                            |
| ". ihr Feuer 37                                                          | "ihr heiliger Rest 128                                                                                                    |
| ", ihr Feuer                                                             | "ihr Geld . 130 "ihr heiliger Rest . 128 "ihr König . 129 Judenmission, jest . 101 Jung Stilling . 112 Justinus, I. Borw. |
| " nicht für Menschen bestimmt 40                                         | Rubenmission, jest 101                                                                                                    |
| Höllenfahrt Refu 23                                                      | Jung Stilling 112                                                                                                         |
| " wichtig 25                                                             | Justinus, I. Borw.                                                                                                        |
| "wichtig                                                                 | Jüngster Tag, ein lieber . 150                                                                                            |
| äugerlich und innerlich 36                                               | _                                                                                                                         |
| " wie sie ist                                                            | R.                                                                                                                        |
| " ewig 161 u. 162                                                        | Kaiser Wilhelm 111<br>Kanaan, das himmlische 178                                                                          |
| Horn, was es bedeutet 123                                                | Ranaan, das himmlische 178                                                                                                |
| " das tleine 124                                                         | Ranonen hören auf 132                                                                                                     |
| " das kleine 124<br>Hörner, die zehn 107                                 | Relter Gottes 115                                                                                                         |
| Humanität, ihreWerke wertlog 156                                         | Ranonen hören auf 132<br>Relter Gottes 115<br>Rerfer, der ewige 37                                                        |
| Sugenotten 111                                                           | Rinder, warum sie sterben . 7                                                                                             |
|                                                                          | Kinderreich 34                                                                                                            |
| Hure, die große 108                                                      | Rinderleib, seine Auferstehung 182                                                                                        |
| Hymenäus 49                                                              | Kirche, was sie ist 187                                                                                                   |
| 144,000, ote                                                             | " höchste Blüte derselben . 94                                                                                            |
| Jahn, Gustav 182                                                         | " wird unterdrückt 104                                                                                                    |
| Jena, zweites 112                                                        | " und Staat, Berhältnis . 124                                                                                             |
| Jenseits, das zweifache 21                                               | " ihre biblischen Namen 187                                                                                               |
| Jericho erobert 84                                                       | ", die äußere                                                                                                             |
| Jerusalem, das neue 198                                                  | " die mahre 187                                                                                                           |
| " gaupinati tel elte 120                                                 | "ihr Leidensgang 188                                                                                                      |
| Jejus predigt den Geiftern . 24                                          | "it ewig 188                                                                                                              |
| " im Baradiese sichtbar 42                                               | ", ihr Leibensgang 188 ", ift ewig                                                                                        |
| " nicht allwissend 72<br>Immanuel 105                                    | Klima, sein Einstuß 12                                                                                                    |
| Immanuel                                                                 | Kommune 109<br>Konfessionen vergehen 187                                                                                  |
| Johannis d. Täufers Irrtum 90                                            | Konsessionen vergegen 186                                                                                                 |
| Sonds in Gial 24                                                         | Königreich Gottes beschrieben 121                                                                                         |
| Jonas im Filch 24<br>Joram, König 43<br>Joseph, der himmlische 151       | Königsamt der Seligen . 32                                                                                                |
| Soledd, der diministrate 191                                             | Königtum wird bleiben 186                                                                                                 |
| Frenäus, I. Borw.                                                        | Konstitutionen, d. Menschen. 13                                                                                           |
| Frigläubige, noch rettungsfähig 31                                       | Körper des Menschen 14 , irdische und himmlische 60                                                                       |
| Frvingianer                                                              | Rosmos, der 27 u. 5                                                                                                       |
| Connected Chile                                                          | Krankheit, Folge der Sünde 7                                                                                              |
| Society Suge                                                             | Krazenstein, über Chiliasmus 119                                                                                          |
| Förael's Buße 93<br>" gerettet 106<br>Juben , bekommen ihr Land          | Rreatur, d. Tode unterworfen 8                                                                                            |
| wieder 104 u. 129                                                        | 1 ( )                                                                                                                     |
| ihre Rerheibung 105                                                      | " befreit                                                                                                                 |
| ihre Seimtehr 105 v 129                                                  | Rriegsheer, das himmlische . 64                                                                                           |
| " ihre Berheißung 105<br>" ihre Heimtehr . 105 u. 129<br>" ihr Fluch 105 | Priegaschiffe nicht mehr 132                                                                                              |
| " ihr Dritteil kommt ins Reich 129                                       | Kriegsschiffe nicht mehr 132<br>Krieg hört auf 132                                                                        |
| # -7                                                                     |                                                                                                                           |

| Seite                                                                                                                                            | Seite                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Krönungsfest im himmel . 173                                                                                                                     | Luther üb. Erfchein. d. Teufels 47                                                |
| Rrummacher über Elias 43                                                                                                                         | " "Auferstehung 60                                                                |
| Rultus d. Menschengeistes . 106                                                                                                                  | " " Judenbekehrung XIII.                                                          |
| Kunft, Malerei 2c. der Seligen 185                                                                                                               | Lutherische Kirche 111                                                            |
| -                                                                                                                                                |                                                                                   |
| · .                                                                                                                                              | M.                                                                                |
| Landeskirchen vergeben 187                                                                                                                       | Madensack 55                                                                      |
| Langmut Gottes 83                                                                                                                                | Magog gerichtet                                                                   |
| Läuterung im Tode . 86 u. 29                                                                                                                     | Malzeichen 106                                                                    |
| Leben, nach dem Tode 16                                                                                                                          | Malzeichen 106<br>Mammonismus                                                     |
| Leben, emiges, schon hier . 21<br>" sein Inhalt 167<br>" ift hier verborgen 166                                                                  | Mannegatter Egrifft 102                                                           |
| " sein Inhalt 167                                                                                                                                | Materialisten, wer sie sind . 164                                                 |
| " ist hier verborgen 166                                                                                                                         | Maywahlen, sein Buch em=                                                          |
| tänat bier an 166                                                                                                                                | pfohlen II. Vorw.                                                                 |
| " was es ist 167                                                                                                                                 | " über Predigtamt d. Seligen 32                                                   |
| " seine Beschreibung 168                                                                                                                         | Taubstumme 2c 146                                                                 |
| Leden, ewiges, jein Fortagrin 191                                                                                                                | " 2. Korinth. 5, 10 149                                                           |
| als beständige Gegenwart 191                                                                                                                     | über falsche Auffassung des                                                       |
| Lebenskeim im Leichnam 15                                                                                                                        | Jenseits 167                                                                      |
| Leib, der provisorische 17                                                                                                                       | " über das Wiedererkennen . 171                                                   |
| "schläft im Grabe 20                                                                                                                             | Meer, das in der Unterwelt . 31                                                   |
| " ist erlöst 50 u. 56                                                                                                                            | " " hört auf 146                                                                  |
| "nicht zu verachten 50                                                                                                                           | " hört auf 146<br>Melanchthon üb. Chiliasmus 116                                  |
| " eine Stiftshütte 56                                                                                                                            | Mene, mene 2c 43                                                                  |
| " verwandelt 63 " der Gottlosen steht auf 68 " ein Wanderzelt 68 " ber geistliche, Jesu 182 Reiblichteit, notwendig 15 Reichenreden falliche 166 | Mene, mene 2c                                                                     |
| " der Gottlosen steht auf . 68                                                                                                                   | mar uniterblich 4                                                                 |
| " ein Wanderzelt 68                                                                                                                              | " sein geistlicher Leib 4<br>" seine Aufgabe im Paradiese 6                       |
| " der geistliche, Jesu 182                                                                                                                       | " seine Aufgabe im Paradiese 6                                                    |
| Leiblichkeit, notwendig 15                                                                                                                       | "ein Ronig b                                                                      |
|                                                                                                                                                  | "if dreiemia 10                                                                   |
| Leichnam nicht verächtlich . 15                                                                                                                  | Menschenalter i. Friedensreiche 134                                               |
| Leidenschaften der Unseligen. 38                                                                                                                 | Menschenleib — siehe Leib.                                                        |
| Lette Dinge, ihre Lehre ver-                                                                                                                     | Menichenseele ist begrenzt . 26                                                   |
| nachlässigt I. Vorw.                                                                                                                             | Menschensohn, warum Richter 140                                                   |
| " ihre Betracht.nütlich I.Brw.                                                                                                                   | Menschenvergötterung 110<br>Meßopfer falsch 28 u. 36                              |
| "ihre Bahl                                                                                                                                       | Megopfer falsch 28 u. 36                                                          |
| " ihre Wichtigkeit 1                                                                                                                             | Michael, halt d. Berderben auf 102                                                |
| " falsche Ansicht 1<br>Liberalismus beschrieben 102                                                                                              | Militär aufgehoben 132                                                            |
| Liberalismus beschrieben 102                                                                                                                     | Militärmacht, warum 104                                                           |
| Lohn der Ewigkett 186                                                                                                                            | Mitleiden, m. Berdammten, ob 160                                                  |
| Löhe, üb. d. Friedensreich II. Borm.                                                                                                             | Mittelzustand                                                                     |
| Lösegeld Christi 81<br>Luise Henriette 67<br>Luftchisse in Zukunft                                                                               | wallou, legi 101                                                                  |
| Suite Dentiene 67                                                                                                                                |                                                                                   |
| Surjugine in Butunit 132                                                                                                                         | Monarchienbild . 122 Monate, prophetische . 125 "im Himmel 191 Moses auf Tabor 18 |
| Lutget                                                                                                                                           | wconate, prophetijaje 125                                                         |
| " über Fürbitte für Tote . 35                                                                                                                    | " im spimmel 191                                                                  |
| " " Chiliasmus 116                                                                                                                               | Moses auf Cabor 18                                                                |

| Seite                                                      |                                                                       | Seite     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Moses begraben 18                                          | Professionen, ob fündlich                                             | 12        |
| " ungealtert 19                                            | Bropheten verstanden öfter ihre                                       |           |
| auterstanden 19                                            | Gesichte nicht                                                        | 89        |
| Mumienmeisen 61                                            | " forschten die Zutunft                                               | 89        |
| Muttergehet im Baradiese 36                                | " reden nur von der erften                                            |           |
| Mutterliebe im Simmel 183                                  | Biederfunft                                                           | 91        |
| Mumienweizen                                               | Prophetische Tage                                                     | 125       |
| <b>n.</b>                                                  | Psychographie                                                         | 45        |
| Rapoleon I 106                                             |                                                                       |           |
| Rapoleon I 106<br>,, als der VIII 107                      | <b>%</b> .                                                            |           |
| " sein Geschlecht wird ausge=                              | Rangordnung der Seligen .                                             | 145       |
| rottet                                                     | Raumbegriff                                                           | 26        |
| Nationaleigentümlichkeit bleibt 12                         | Rechtfertigung                                                        | 81        |
| Natur, warum vergänglich . 9                               | Reichstag 104 u.                                                      | 102       |
| " verderbt, warum 9                                        | Rein, Bastor                                                          | 111       |
| Naturforschung im himmel . 185                             | Religion der Aufunft                                                  | 106       |
| Reu-Jerusalem beschrieben . 178                            | Republif, die rote                                                    | 104       |
| Roahs Arche 113                                            | Repolution                                                            | 101       |
| _                                                          | " die fünftige                                                        | 102       |
| <b>.</b>                                                   | Ritterschaft, die hohe                                                | 93        |
| Obrigkeitliche Gewalten 101                                | " die fünftige<br>Kitterschaft, die hohe<br>Römisches Reich, Eisen 2c | 122       |
| Offenbarung Joh., was fie ift 102                          | _                                                                     |           |
| Omar Kalif 104                                             | <b>3.</b>                                                             | 119       |
| Orientalische Frage gelöst . 104                           |                                                                       |           |
| Oftse=Provinzen 112                                        | Sadduzäer als Rationalisten                                           | 199       |
| 95.                                                        | Sahara, hört auf                                                      | 110       |
|                                                            | Satunius Friedensteia)                                                | 117       |
|                                                            | Salzburger                                                            | 83        |
| Bapias I. Borw.                                            | Salzfäule                                                             | 18        |
| Papsttum, sein Ende 108 u. 104<br>Baradies, in der Erde 24 | Samuels Erscheinung                                                   | 10        |
| " wo es ist                                                | Satan — siehe Teufel                                                  | 80        |
| , wo es ift                                                | Satisfaktions=Lehre                                                   | 24        |
| Batathate, was he di 141                                   | Schächer im Paradiese                                                 | 85        |
| Barathäfe, was sie ist . 147<br>Barlamente                 | Schächergnade selten                                                  | 22        |
| Bartaments greungen . 104                                  | Schattenland                                                          | 147       |
| Parifer Kommune 109                                        | " als Unterwelt                                                       | 147       |
| Barusie                                                    |                                                                       |           |
| Bauli Entzückung 44                                        | Schauen Gottes                                                        | 22        |
| Bauli Entzückung 44                                        | Scheol, der                                                           | 20        |
| Bella                                                      | Schlaf lost ole Gileber                                               | 45        |
| asharado meriaji                                           | Schlafwandler :                                                       | <b>49</b> |
| policilità Branciere arrore estal                          | Smiangenireier, der                                                   | 31        |
| erstehung 46   Pflanzenwelt, warum sie stirbt 3            | Schlüssel des Todes                                                   |           |
| Bleroma, das 100                                           | Schmetterling, Bild d. Aufer-                                         | 60        |
| Bleroma, das 100  <br>Bredigtamt bei den Toten . 30        | stehung                                                               | 99        |
|                                                            | Schöpfung, wann geschehen .                                           | 81        |
| " der Seligen 147 u. 32                                    | Schuld des Menschen ift bezahlt                                       |           |
| Breugen 111                                                | Schule von der Rirche getrennt                                        | 100       |

| Gette                                                                                       | Sente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzengel 34                                                                              | Spötter der Leptzeit 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | <b>O</b> F 1111, 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schreckensherrschaft 92                                                                     | Staat und Kirche, Berhältnis 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 666                                                                                         | Staaten, haben Tiernatur . 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seele, bekleidet nach d. Tode 16                                                            | ,, (),-,-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " schläft nicht 20                                                                          | " nicht göttliche Stiftung . 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " schläft nicht 20<br>" wohin sie geht 87<br>" steht nicht auf 49<br>Seelenmessen falsch 36 | " europäische 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " flats what and                                                                            | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " steht nicht auf 49                                                                        | " commission of the contract o |
| Seelenmessen falsch 36                                                                      | Stände im Himmel 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seelenschlaf, Irrlehre 19                                                                   | Sterbebett der Gottlofen 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sectionary, Stricter 15                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seelenschreiberei 45                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seelenwanderung falsch 2                                                                    | Steinkohlenlager 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Selbstmörder 167                                                                            | Stiftshütte des Leibes 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | 9 (())                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seiß, Baftor                                                                                | Stufen in der Hölle 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selige sehen den Herrn 42                                                                   | Sündenfall . " 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ihre Rangordnung 145                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ihr Singen 172                                                                            | Sündflut 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ", ihr Singen 172                                                                           | Symbolik der Stiftshütte . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " ihr Umaana 175                                                                            | Ohntoon bet Onfragate . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " wit unigang 119                                                                           | <b>∞</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " ihr Wohnort 175                                                                           | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ihre Alterestusen 183                                                                       | Tag der Wiederfunft ist trübe 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 195                                                                                         | " prophetische 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " ujte Stande 100                                                                           | " prophetische 125<br>Tausendjähriges Reich — siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seligkeit im Paradiese ist nicht                                                            | Laujenojahriges Reich — Jiehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| völlig 57                                                                                   | Friedensreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " ihre falsche Vorstellung . 165                                                            | Tefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " the fully Soffering . 100                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ungestört durch Anblick der                                                               | Temperamente 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sölle 161                                                                                   | Tertullian I. Borw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seligfeit, Fortschritt in der . 191                                                         | Teufel, sein Fürstentum 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caliabanifanan Sia 7                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seligpreisungen, die 7 169                                                                  | " seine Bindung 128 u. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sibirien fruchtbar 133                                                                      | "ewig gebunden 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siegel, die 7' 173                                                                          | " seine Lebensgeschichte 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siegel, die 7                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sinuis Ginni                                                                                | Educati Colminum Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Singen im himmel 173                                                                        | Thogarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soziale Verhält. im himmel . 186                                                            | Thomas der Aweifler 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solom 83                                                                                    | Thon und Eisen 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sola fide                                                                                   | Tier, das aus dem Abgrunde 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Somnamoulen 40                                                                              | " seine 7 Köpfe 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Samanmaih 119                                                                               | " was es bedeutet 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Summember                                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sountag abgerchafft 109                                                                     | Tiere, reißend seit wann 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sonntagsichander 84                                                                         | " wilde hören auf warum . 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Shefulation 102                                                                             | " " dienstbar 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sonnenweib                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optendunianina in Der Oujent-                                                               | " warum sie sterben 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| auslegung I. Borw.                                                                          | Tierwelt, ihr Friedensbund . 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spiritualisten, wer sie sind . 164                                                          | Tischrücken 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sulitantian Committee Control                                                               | Tod, falsche Ansicht 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Splittgerber, Franz, üb. Tod 2c.                                                            | D.D. Taliane Plittiant 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| siehe I. u. III. Vorw. u. 181                                                               | " feine Ordnung Gottes 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Seite                                                                                                      | Seite                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tod, was er ist 3 , breifach 10                                                                            | Union, preußische                                                                                       |
| " dreifach 10                                                                                              | Untraut und Weizen 159                                                                                  |
| " teme Berion 3                                                                                            | Untergang der Welt 136                                                                                  |
| " woher 3                                                                                                  | Unterichied der Frommen und                                                                             |
| "woher 3                                                                                                   | Gottlosen                                                                                               |
| feine Naturnatmendiakeit 3                                                                                 | Unterwelt, mangelhaft 20                                                                                |
| " als Strafe 8 u. 4                                                                                        | " zweifach                                                                                              |
| " als Strafe 8 u. 4 " älter als diese Erde 4 " Folge der Sünde 7 " als Zuchtmittel 9 " sein Wert 10        | " drei Abteilungen 31                                                                                   |
| "Folge der Sünde 7                                                                                         | " Bredigt in der 147<br>" als Schattenland 147                                                          |
| " als Zuchtmittel 9                                                                                        | " als Schattenland 147                                                                                  |
| " sein Wert 10                                                                                             | "siehe Totenreich                                                                                       |
| " jein Wesen 10<br>" im engern Sinne 10                                                                    | Unselige, ihre Selbstanklage. 39                                                                        |
| " im engern Sinne 10                                                                                       | Unsterblichkeit der Seele falsch 49                                                                     |
| " Det dentitoe 11                                                                                          | " des neuen Leibes 66                                                                                   |
| " der ewige" 12<br>" ob dreifach 12                                                                        | Unverwesliches im Leichnam 15                                                                           |
| " ob dreifach 12                                                                                           | Ursprache 171                                                                                           |
| "ein Schlaf 20                                                                                             |                                                                                                         |
| " ein Schlaf 20<br>" bringt Gewinn 21                                                                      | . <b>33.</b>                                                                                            |
| ain Wasses in \$ 11mtantall 21                                                                             | Vaterland, das. ewige 178                                                                               |
| " als Raum, hört auf 146                                                                                   | Berbindung der Seelen mit                                                                               |
| Todesanzeigen 166                                                                                          | dem Leichnam 16                                                                                         |
| Todestampf 29 u. 86                                                                                        | Berbindung mit Berstorbenen 40                                                                          |
| Todesschatten 147                                                                                          | Vereinigte Staaten Europas                                                                              |
| "als Raum, hört auf . 146 Todesänzeigen . 166 Todesäfampf . 29 u. 86 Todesäfampf 147 Todesurteil innerlich | 108 u. 104                                                                                              |
| Torpedo nicht mehr 132                                                                                     | Berführer und Berführte in                                                                              |
| Tote schlafen nicht 21                                                                                     | der Hölle 39                                                                                            |
| " wo sie sind 21                                                                                           | Berheikungen oft irdisch 118                                                                            |
| " wo sie sind                                                                                              | Berkehr mit Seligen möglich 44                                                                          |
| " fragen ist möglich 42                                                                                    | Bernunft verfinftert 11                                                                                 |
| Totenerscheinungen im A. T.                                                                                | Berschiedenheit der Seligen . 33                                                                        |
| geglaubt 46                                                                                                | Versöhmung Gottes 81<br>Versöhnopser 81                                                                 |
| geglaubt                                                                                                   | Berföhnopfer 81                                                                                         |
| "Beschreibung 19 u. 22                                                                                     | Berfteinerungen, vorweltliche 5                                                                         |
| " siehe Unterwelt                                                                                          | Berstorbene erkennbar 17                                                                                |
| "fiehe Unterwelt<br>Traumthätigkeit 20<br>Triumphierende Gemeinde . 41<br>Tribbel die gerefie              | " teine Engel 17                                                                                        |
| Triumphierende Gemeinde . 41                                                                               | " haben Menschengestalt 18 u. 19                                                                        |
| Trübsal, die große 110<br>Türkentum sein Ende 104                                                          | " fönnen reden 18                                                                                       |
| Eurkentum sein Ende 104                                                                                    | " fennen sich 19                                                                                        |
| 10                                                                                                         | " haben Berkehr 19                                                                                      |
| u.                                                                                                         | " haben Erinnerung 19                                                                                   |
| Überstüffige gute Werte 28                                                                                 | " behalten ihren Sinn 21                                                                                |
| Uberfleidung der Seelen . 65                                                                               | ", haben Erinnerung 19 ", behalten ihren Sinn 21 ", haben Selbstbewuhtsein 21 ", Haben Selbstbewuhtsein |
| Uberwinder                                                                                                 | "Fürbitte für fie 35                                                                                    |
| ungiauve, em Majestätsver=                                                                                 | Delen fut uns                                                                                           |
| brechen                                                                                                    | " wissen von uns 41<br>" nehmen teil an uns 41                                                          |
| " vie großte Sunde 156                                                                                     | " nehmen teil an uns 41                                                                                 |
| " auem verdammt uns 157                                                                                    | " können mit uns verkehren 44                                                                           |

| Werke des Glaubens . 152 Zorn Gottes gestillt . 81<br>"machen nicht selig . 153 Zichoffe, Heinrich . 49<br>Wiederbringung aller Dinge 159 Zufunstserforschen ist nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                              | Seite                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| " ber Leiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Versuchung, die groke 108          | Biederertennen 69                 |
| " ber Leiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mormondiuma dod Roihoa 63          | Wiedergeburt der Welt 166 u. 176  |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber Leiber 65                      | Wiederfunft, zweifache 97 u. 88   |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bie erite                          | :r m:x or                         |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rielgeschäftigkeit 157             | Christi ist zweifach 96           |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rolfsblatt für St. u. L. 6         | die erste beschrieben 98          |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rolfsberrichaft 104                | bie ameite beidriehen 137         |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bölfergerichte 83                  | Miederiehen 164                   |
| Baffen d. Antichrift verbrannt 93 Weizen und Unkraut . 159 Balkalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rorzeichen 101                     | falsche Ansicht danon . 49        |
| Beizen und Untrant . 159 Balfahrten i. 100jähr. Reich 93 Balhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | nas rechte                        |
| Beizen und Untrant . 159 Balfahrten i. 100jähr. Reich 93 Balhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>283.</b>                        | feine Beschreibung 171            |
| Balhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maffen d. Antichrist perfragnt 93  | Miehernergeltungsrecht 38         |
| Balhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meizen und Unfraut 159             | Wiehertäufer 19 u. 159            |
| Waltrichter, als Werlicheriches  Weilhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mallfahrten i. 100iähr. Reich 93   | Milhheit her Tiere hört auf 133   |
| Beithagung. nicht bloß geitig 117  "törperlich erfüllt. 117—119 Belt, die alte und neue. 5 Beltenwoche ihre Mitte 100 u. 119 Belt wird 7000 Jahre stehen 99 Beltgeschichte als Beltgericht 83  "nach Daniel 124 Beltgericht 136 "eine Ordnung 141 u. 144 "ein Ort 143 "nicht überslüssig 149 "sein Jrteil 151 Beltfabbat 151 Beltfabbat 151 Beltfeele 164 Beltstedee 164 Beltstichter, wer? 139 Beltrichter, ode Menishenisch 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ralhalla                           | Milhelm I. Paiser 111             |
| Beithagung. nicht bloß geitig 117  "törperlich erfüllt. 117—119 Belt, die alte und neue. 5 Beltenwoche ihre Mitte 100 u. 119 Belt wird 7000 Jahre stehen 99 Beltgeschichte als Beltgericht 83  "nach Daniel 124 Beltgericht 136 "eine Ordnung 141 u. 144 "ein Ort 143 "nicht überslüssig 149 "sein Jrteil 151 Beltfabbat 151 Beltfabbat 151 Beltfeele 164 Beltstedee 164 Beltstichter, wer? 139 Beltrichter, ode Menishenisch 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mann fommt der Herr 73             | Winter feit mann? 12              |
| "förperlich erfüllt . 117—119 Welt, die alte und neue 5 Weltenwoche ihre Mitte 100 u.119 Welt wird 7000 Jahre stehen 99 Weltgeschichte als Weltgericht 83 "nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reissagung, nicht blok geistig 117 | Wissenichaft im himmel 185        |
| Weltrichter, die Werthericht  Weltrichter, wer?  Weltgetwich give Witte 100 u. 119  Weltgefdichte als Weltgericht 83  " nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | förnerlich erfüllt 117—119         | Withhel 49                        |
| Weltrichter, die Werthericht  Weltrichter, wer?  Weltgetwich give Witte 100 u. 119  Weltgefdichte als Weltgericht 83  " nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Melt die alte und neue 5           | Bohnungen im Simmel 186           |
| Belt wird 7000 Jahre stehen 99 Beltgeschichte als Beltgericht 83 " nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reltenmoche ihre Witte 100 u. 119  | Bolfensäule fommt wieder . 129    |
| Beltgeschichte als Weltgericht 83 , nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Welt wird 7000 Jahre stehen 99     | Wundenmale als Bealaubia=         |
| "nach Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weltgeschichte als Weltgericht 83  | ung8zeichen 52                    |
| Weltrichter als Wenicherichts   136   Wenicher als Wenicher iden   141   144   142   143   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144 | nach Daniel 124                    | Wurm, der nicht stirbt 39         |
| " seine Ordnung 141 u. 144 " sein Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weltgericht 136                    | <b>M</b>                          |
| ", sein Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | seine Ordnung . 141 u. 144         | M 4 (1 1                          |
| " nicht überflüffig . 149 " sein Zwed . 150 " als Ernte . 159 " sein Utrteil . 151 Beltfabbat . 119 Beltfabbat . 119 Beltfabbat . 119 Beltfabbat . 123 Beltmatern nicht göttlich . 123 Beltmatern nicht göttlich . 123 Beltmatergang . 136 Beltmichter, wer? . 139 Beltmichter als Menschenschn 140 " warum Christus . 139—141 Berk des Glaubens . 152 " machen nicht selig . 153 Biederbringung aller Dinge 159 " ift saligh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " sein Ort 143                     |                                   |
| " sein Zweck"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " nicht überflüssig 149            | <b>3.</b>                         |
| " als Ernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "sein Zweck." 150                  | Rahl, die, 666 108                |
| "sein Urteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " als Ernte 159                    | Rauberbücher zu Enheius . 50      |
| Weltfabbat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " sein Urteil 151                  | Beichen der Wiederfunft 95 u. 99  |
| Weltfeele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weltsabbat 119                     | Beit und Stunde 72 u. 100         |
| Weltstaaten nicht göttlich. 123 Weltstaaten nicht göttlich. 123 Weltsichter, wer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beltfeele 164                      | Reit, die, hört auf 100           |
| Weltuntergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weltstaaten nicht göttlich 123     | Reugen, die zwei 75 u. 106 u. 110 |
| Weltrichter, wer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weltuntergang 136                  | Rertretung der heil. Stadt . 104  |
| Weltrichter als Menschenschn 140<br>warum Christus . 139—141<br>Verke des Claubens . 152<br>machen nicht selig 153<br>Wiederbringung aller Dinge 159<br>with saliderbringung aller Dinge 159<br>with salider Sormes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weltrichter, wer? 139              | Boar                              |
| marum Christus . 139—141 Berte des Glaubens . 152 " machen nicht selig 153 Biederbringung aller Dinge 159 " ift salid 162 " ift salid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weltrichter als Menschensohn 140   | Bion, Tochter                     |
| Werke des Glaubens 152   Forn Gottes gestillt 81<br>" machen nicht selig 153<br>Wiederbringung aller Dinge 159<br>" ist salfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . warum Christus 139—141           | Bivilifation 101                  |
| " machen nicht selig 153 Biederbringung aller Dinge 159 Butunstversorschen ist nicht Borwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Werke des Glaubens 152             | Born Gottes gestillt 81           |
| Wiederbringung aller Dinge 159 Bufunftsersorschen ist nicht<br>" ist falsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " machen nicht felig 153           | Bichoffe, Heinrich 49             |
| " ift falsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wiederbringung aller Dinge 159     | Butunftserforschen ift nicht      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "ift falsch"                       | Borwig 100                        |

Verzeichnis der in diesem Buche angezogenen und erklärten Bibelstellen.

| Seite                                 | Seite                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       | Bjalm 16, 10 53                             |
| 1. Altes Testament.                   | ,, 22, 31 91                                |
| 1. Moj. 2, 15 6                       | ,, 30, 10 20                                |
| ,, 3, 8 42                            | ,, 46, 9 132                                |
| 3, 17—19 8                            | ,, 51 8                                     |
| ", 3, 19 · · · · · 14                 | ,, 73 83                                    |
| ,, 3, 22 9                            | ,, 74, 4—9 110                              |
| $,, 5, 24 \ldots 4$                   | ,, 88, 11—19 20                             |
| ,, 10, 2-3                            | " 90 3 u. 8                                 |
| ", 1 <u>5</u> , <u>1</u> 8 <u>129</u> | ,, 90, 10 184                               |
| , 17, 8 128                           | ,, 94, 2 78                                 |
| ,, 22, 5 58                           | ,, 96, 13 78                                |
| ", 37', 35 <u>23</u>                  | ,, 103 17                                   |
| ,, 49, 9–10.                          | " 110, 4 91 u. 115                          |
| 4. Moj. 16 84                         | " 110, 6 92 u. 93                           |
| , 16, 30 36                           | ", 110, 6 94                                |
| , 16, 31—33 22                        | ", 115, 17 20                               |
| 5. Moj. 18, 11 42                     | ,, 118, 22 91                               |
| , 18, 18 91                           | ,, 139, 9 84                                |
| ,, 28, 25 91                          | Sprüche Sal. 8, 35—36 10                    |
| ,, 28, 37 · · · · · 105               | Bred. , 3, 19 20                            |
| ", 32', 35 · · · ·                    | ,, 9, 4—10 20                               |
| $\sim$ 7 $\sim$ 84, 7 $\sim$ 19       | 11, 3 39                                    |
| Jojua 6 84                            | Jesaia 2, 4" 93, 94 u. 132                  |
| Richter 9 84   1. Sam. 2. 6 22        |                                             |
| 1. Sam. 2, 6                          | " 7 " 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| " 28, 13—15 . 18 u. 42                | ,, 6                                        |
|                                       |                                             |
| 0.011                                 | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      |
| 2. Storige 2, 11 4   2 9 84           | ,, 9, 2                                     |
| 0 000 01 10 15 10                     | 9 6 7 91                                    |
| C : C 14 19 90 1                      | 11 / Q2                                     |
| 17 12 99                              | 11 6 20 94                                  |
| " 18 14 3                             | 11 8 94                                     |
| ". 38. 17                             | 11 15 16 199                                |
| Bjalm 6, 6 20                         | 14 0 90 10 115                              |
| 7 9 90 11 78                          | 14 9 20 90                                  |
| 7 19 140                              | ″ 14′ 99 · 119                              |
| ", 9, 9                               | " 94 91 92 92                               |
| ", 16                                 | 98 16 91                                    |
| ,,                                    | ,, 20, 10                                   |

|         |                       | Seite             | Seite                                                 |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Zefaia  | 30, 26                |                   | Sej. 38, 21 112                                       |
| •       | 32, 15 x              | 131               | ° 99′ 17′ 99                                          |
| "       | 35, 1 2c              | .94 u. 133        | " 28° 40                                              |
| "       | 35, 4—10              | 92                | " 30 11_16 93                                         |
| "       | 97                    | 84                | " 20 0 10 93                                          |
| "       | 38, 10                | 22                | " 40 5 129                                            |
| "       | 90, 10                | 20                | " 42' 46 199                                          |
| "       | 38, 18<br>41, 18—19.  | 133               | ″ 42 4 7 199                                          |
| "       |                       |                   | 15 11 16 106                                          |
| **      | 42, 19                | 91                | ″ 47 19 177                                           |
| "       | 51, 11                |                   | " 47 99 99 106                                        |
| "       | 52 u. 53 .            | 91                | " 48, 35                                              |
| "       | 53, 8                 | . 53 u. 91        |                                                       |
| "       | 53, 10                | . 55 11. 51       | Daniel 2                                              |
| "       | 53, 12                | 141               | ,, 2, 44 94 ii. 110 ii. 180                           |
| "       | 54, 13                | 128               |                                                       |
| "       | 55, 5                 | 92                |                                                       |
| "       | 60 ganz               | 131               | ", 7, 25 109 u. 125                                   |
| "       | 60, 9                 | 130               | " 7 120 u. 122                                        |
| "       | 60, 9<br>63 ganz . 94 | , 98 u. 115       | $\frac{7}{7}$ , $\frac{7}{10}$                        |
| "       | 63, 9<br>65, 1 2c     | 92                | " 7, 17 140 " 7, 20 92                                |
| ,,      | 65, 1 2c              | 92                | ,, 7, 20                                              |
| ,,      | 65, 17                | . 94 u. 134       | ", 7, 24 107                                          |
| "       | 65, 20 x              | .94 u. 118        | $\frac{7}{7}, \frac{21}{23} = 26 \dots \frac{74}{23}$ |
| "       | 65, 20—22.            | . 94 u. 134       | $\frac{7}{7}, \frac{26}{25} \dots \frac{93}{110}$     |
| ,,      | 65, 25                | 133 u. 177        | ", 7, 27 94 u. 116                                    |
| ,,      | 66, 15                | 79                | , 8, 19 92                                            |
| ,,      | 66, 19—20.            | 130               | ", 8, 24—26 · · · · 92                                |
| ,,      | 66, 22                | 94                | $", 9, 24 \dots 14$                                   |
| ,,      | 66, 24                | . 36 u. 39        | 9.26 91 11.110                                        |
|         | 66, 23                | 131               | ", 9, 27                                              |
| ,,      | 66, 22—24.            | 93                | ", 11 108                                             |
| Jerem.  | 66, 22—24.            | 82                | ", 11, 36 74 u. 92                                    |
| ٠,,     | 30, 18                | 129               | " 11, 41 92<br>" 12                                   |
| ,,      | 30, 21                | 129               | $\frac{12}{1}$ $\frac{12}{1}$ $\frac{114}{1}$         |
|         |                       | 128               | 12.1 . 64 u. 92 u. 95                                 |
|         | 31, 34                | 128               | " 12, 2 68 u. 75, 94 u. 127<br>" 12, 3 34 u. 185      |
| Sef. 31 | . 15                  | . 19 u. 115       | " 12, 3 34 u. 185                                     |
| ,, 32   | 2. 18—32              | 31                | 12.4                                                  |
| ,, 34   | $1.24 \dots$          | 105               | $\frac{7}{7}$ $12$ , $11$ $74$                        |
| ,, 37   | ,                     | . 105 u. 62<br>92 | 12. 12 125                                            |
| 37      | ', 1—13               | 92                | 12, 40—44 114                                         |
| ,, 37   | , 21—28 .   .         | . 92 u. 94        | Sojea 2, 18 133                                       |
| 37      | ', 22                 | 129               | , 3, 4-5 105                                          |
|         | ', 24                 | 131               | 14, 10 91                                             |
| ,, 37   | , 25                  | 105 u. 128        | Soel 2, 20 93                                         |
| 37      | ', 25—28 .   .        | 94                | 3 5                                                   |
| ,, 38   | 3, 1 2c               | 114               | Mmv3 5. 20 93                                         |
| ,, 38   | 8, 6                  | 112               | Jona 2, 11 53                                         |
| ,, ,    | ,                     |                   | . •                                                   |

| Seite 1                     | Seite                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             | m . 46 19 100                                   |
| Micha 4, 2—7 94             | Matth. 13 126 13. 24 u. 31 188                  |
|                             | , 13, 24 u. 31 188                              |
| ,, 4, 3-4 133               | ,, 13, 39 x 159                                 |
| ", 4, 5 · · · · · · · · 112 | ,, 13, 43 66                                    |
| ", 5, 1 · · · · · 91        | ,, 13, 48 158                                   |
| Sach. 4, 14 110             | ", 16', 3 · · · · . 74                          |
| ,, 9, 9                     | ", 16, 18 · · · · · 188                         |
| ,, 9, 9—17                  | ", 16, 21 53                                    |
| ", 11, 12 · · · · 91        | ,, 16, 27 79                                    |
| $\frac{7}{7}$ 12            | , 17                                            |
| , 12, 2–3                   | " 17, 11 . 92 u. 96 u. 110                      |
| ,, 12, 9—14                 | ,, 18, 10 34 u. 40                              |
| ", 12-14 126                | " 18, 34 cc 37                                  |
| ,, 13, 9 128                | " 19, 28 145 u. 176                             |
| " 14 95 u. 114              | ,, 19, 28—29 166                                |
| ,, 14, 1—2 92               | " 22, 30 18 u. 181                              |
| ., 14, 2 114                | ,, 23, 39 96                                    |
| ,, 14, 3—7 92               | 24 95 u. 99                                     |
| 14.564 u. 79                | 24, 15 110                                      |
| ,, 14, 6-7 93               | 24, 21 109                                      |
| ., 14, 12—15 93             | ., 24, 36 72                                    |
| 14, 14 128                  | ., 24, 37—38 113                                |
| 14. 16—17 131               | " 24, 38 · · · · · 103                          |
| ., 14, 20 94 u. 132         | ,, 24, 48 103                                   |
| Mal. 3, 2 90                | 25 96 u. 113                                    |
| " 4 90 u. 135               | 25. 1—13 95                                     |
| 4 5_6 92                    | 25, 24 x 103                                    |
| Strack 46, 23 42            | 25, 30 37                                       |
| Sirach 46, 23               | 25, 31 cc 135 u. 138                            |
| 1. Matt. 1, 55 110          | 25. 31—46 141                                   |
| ·                           | 25. 32 144                                      |
| 2. Reues Testament.         | ., 25, 34 151                                   |
| Matth. 3, 12 37             | 25.41 u.46 37                                   |
| 4. 16 147                   | 25. 44 155                                      |
| ,, 5, 3—9 169               | 25.46                                           |
| 5. 17—18 129                | 27. 53 25                                       |
| ", 5, 25 37 u. 158          | 27, 53 46 u. 75                                 |
| ", 7, 22 ac 155             | ,, 28 45 u. 52                                  |
| ", 8, 12 · · · · · 37       | ,, 28, 16                                       |
| 8. 22 12                    | ,, 28, 11 52                                    |
| 8. 29 150                   | Mart. 5, 6—13 47                                |
| 11, 2 90                    | 6 14                                            |
| ,, 11, 10—14 96             |                                                 |
| ,, 11, 22-24 34             | ., 9, 25 47                                     |
| " 12 32 32                  | $\frac{9}{1}$ , $\frac{9}{9}$ , $\frac{31}{31}$ |
| ", 12, 40 24 u. 53          | 9. 43 2c 37 11. 39                              |
| ,, 12, 41 135               | ,, 9, 43—48 160                                 |
| ,, 12, 48—50 182            | ,, 13, 32                                       |
| ,                           | ,,,                                             |

| Seite                                                     | Seite                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mart. 16 45                                               | Ap.=Geich. 2, 27, 31 53                       |
| 16. 16 146                                                | 7 55 58 99                                    |
| Qut. 9, 31 41                                             | ", 9, 4 45                                    |
| 91 94 104                                                 | 10. 42 79 u. 96                               |
| " 19 47 35                                                | " 12, 15 46                                   |
| ", 12, 58                                                 | 13 84                                         |
| 15, 24 12                                                 | 16. 18 47                                     |
| ", 16, 22 17 u. 86                                        | 17. 31 79 u. 135                              |
| 16. 24 37                                                 | 17. 31 136 u. 142                             |
| 16, 27                                                    | ., 19, 19 50                                  |
| 16. 30—31 46                                              | . 23. 8-9 46                                  |
| 16. 31 m 21 u. 23 u. 171 l                                | 97 im. 3. 6 140                               |
| 17. 26 113                                                | 3. 2226 81                                    |
| ", 19, 12—27 186                                          | ", 5, 1-2 81                                  |
| ,, 19, 17 2c 34                                           | ", 5', 12 · · · · · · 7                       |
| ., 20, 35—36 181                                          | ", 6, 23 · · · · · 8                          |
| ,, 20, 35 c 66                                            | ", 8, 11 54 u. 57                             |
| ,, 20, 36 169                                             | ,, 8, 20, 21 8                                |
| ", 21, 24 92 u. 104                                       | ", 8, 20 176                                  |
| ,, 23, 43 24                                              | ", 8, 23—25 · · · · 57                        |
| $\frac{1}{1}$ $\frac{24}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{45}{1}$ | ", 8, 31 x 81                                 |
| ,, 24, 39 52 u. 67                                        | ", 9, 22 80                                   |
| ,, 24, 44 u. 46 53                                        | ", 11, 1 · · · · · · 104                      |
| ,, 24, 37 46                                              | ", 11, 12 129                                 |
| 30h. 1, 3 140                                             | ", 11, 25 106                                 |
| 2. 19 14 u. 53                                            | " 14, 9 23                                    |
| ", 3', 16—19 · · · · 82                                   | " 14, 23                                      |
| , 3, 17                                                   | 1. Kor. 1, 2 187                              |
| , 3, 18 84                                                | ,, 3, 12—15 28                                |
| $\frac{5}{100}$ , $\frac{5}{100}$                         | ,, 3, 16 187                                  |
| ", 5, 22 79 u. 142                                        | ", 4, 5                                       |
| ", 5, 22—27 · · · · · 140                                 |                                               |
| ", 5, 24 145                                              | ,, =, ==                                      |
| ", 5, 28                                                  |                                               |
|                                                           | ", 10, 11 100 u. 119 " 10, 16 35              |
|                                                           | " 11 20 90                                    |
| ", 6, 47 167                                              | " 12. 7 185                                   |
| " 6, 54 · · · · 56 u. 166   8. 56 · · · · · · 41          | ", 12', 7 185<br>" 13' 167                    |
|                                                           | ", 13, 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| " 9', 4                                                   | 19 19 14 28 68                                |
| " 11. 25 20                                               | 15 50                                         |
| ", 12, 32                                                 | " 15 G .95 59                                 |
| 14 9 196 /                                                | " 15 Q 45                                     |
| 16 99 170                                                 | 15 10 /0                                      |
| 17 9 146                                                  | 15 19 99 54                                   |
| 17 94 170 1                                               | 15 90 90                                      |
| 90 45                                                     | 15 90 92 69                                   |
| ,, 20 49                                                  | ,, 10, 20—20 02                               |

|                                                                           |                                                      | @aita                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                     | Ī                                                    | Seite                                                                                                                |
| 1. Ror. 15, 23                                                            | 1. Theff. 5, 10                                      | 20                                                                                                                   |
| 1. 5000. 10, 20                                                           | 5, 23                                                | 10                                                                                                                   |
|                                                                           |                                                      | 96                                                                                                                   |
| ,, 10, 20                                                                 | 2. Theff. 1, 7 2c                                    | 73 u. 97                                                                                                             |
| ,, 15, 35                                                                 | " 2,0 .                                              | 99                                                                                                                   |
| ,, 15, 41 34                                                              | " 2, 3—8 ·                                           | 101                                                                                                                  |
| 15 49 or > 65                                                             | " 2, 6—7                                             |                                                                                                                      |
| 15 49                                                                     | 2.8                                                  |                                                                                                                      |
| ິ 15 51 ເຊີ                                                               | 2.8-9                                                | 108                                                                                                                  |
| " 15, 56 8                                                                | 6 90                                                 | 147                                                                                                                  |
|                                                                           | 1 11 10                                              | . 147                                                                                                                |
| 2. Ror. 4, 14 63                                                          | 2. Time. 1, 11—12                                    | 49                                                                                                                   |
| " 5, 1 x                                                                  | " -7                                                 | 97                                                                                                                   |
| ,, 5, 3                                                                   | " 4, I                                               | 89                                                                                                                   |
| ", 5, 2-3 16                                                              | 1. Betri 1, 10-12                                    | 100                                                                                                                  |
| ", 5, 7—8 · · · · · 29                                                    | 1 10_1                                               | 100                                                                                                                  |
| " 5, 10 · · · · · 149                                                     | 3 1819                                               | 24 u. 30                                                                                                             |
| ", 5, 16                                                                  |                                                      | . 30 u. 147                                                                                                          |
| ,, 5, 10 102                                                              | ,, <u>4,</u> 6                                       | 169                                                                                                                  |
| $", 9, 6 \dots \dots 34$                                                  | 5, 4.                                                | 89                                                                                                                   |
| ,, 12, 2—4                                                                | 2. Petri 1, 19—21 .                                  | 1                                                                                                                    |
| Gai. 3, 15—21 162                                                         | ,, 1, 21                                             | • 4                                                                                                                  |
| ,, 4, 4 100 u. 119                                                        | ", 3,5                                               | 143                                                                                                                  |
| 5. 22                                                                     | ,, 3, 10 .                                           | 135                                                                                                                  |
| ", 6, 8 39                                                                | ິ ຊິ1∩ 1 <b>ຊ</b>                                    |                                                                                                                      |
| Eή, 1, 21                                                                 | 2 11                                                 | 138                                                                                                                  |
| 1 21 rc 185                                                               | ″ 3′13                                               | 175                                                                                                                  |
| " 2, 1                                                                    | 1. Joh. 3, 2                                         | 174                                                                                                                  |
| " " " "                                                                   | 1. Joh. 3, 2                                         | · 12                                                                                                                 |
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | ,, 0, 14                                             | • • 10                                                                                                               |
| ", 2', 21—22 · · · · · 189                                                | " 5, <u>12</u>                                       | 166                                                                                                                  |
| ", 2, 22 · · · · · 187                                                    | ,, 5, 12                                             | 140                                                                                                                  |
| ,, 3, 10 41                                                               | Hebr. 1, 3                                           | 173                                                                                                                  |
| $", 4, 9 \dots \dots 23$                                                  | " 1, 4 2c                                            | 17                                                                                                                   |
| ,, 4, 13 182                                                              | ,, 1, 14                                             | $\cdot \cdot $ |
| 5 99 or 183                                                               | 9 14 15                                              |                                                                                                                      |
| " 5 97 188                                                                | A 9                                                  | I. 11                                                                                                                |
| " 5, 30 54                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | . 11                                                                                                                 |
| 6                                                                         | " 9, 26 · · ·                                        | 100 u. 100 100                                                                                                       |
|                                                                           | ,, 3, 20                                             |                                                                                                                      |
|                                                                           | ", 9, 27 · · ·                                       | . 29 u. 85                                                                                                           |
| Phil. 1, 21 21                                                            | ,, 10, 27 · · ·                                      | . 33 u. 6° .                                                                                                         |
| ,, 1, 23 21 u. 29 u. 42                                                   | ,, 11, 14                                            | 1 4                                                                                                                  |
| " 2, 10 25 u. 27 u. 141                                                   | " 11, 19                                             |                                                                                                                      |
| 3. 21 61 u. 66                                                            | ", 11, 39—40 .                                       | <b>T</b>                                                                                                             |
| Scol. 1. 16 . 140 u. 144 u. 185 i                                         | 11.40                                                | 175 u. 1                                                                                                             |
| 1. 23 187                                                                 | ″ 19′99 9 <i>4</i>                                   | . 36 u. 4                                                                                                            |
| 9.0                                                                       | 19 92                                                | . 140 u. 189                                                                                                         |
| 2 2 166 1                                                                 | 10 00                                                | 84                                                                                                                   |
| 1. Thes. 4, 13 20                                                         | Juda 9                                               |                                                                                                                      |
| 4 10                                                                      | ული შე                                               | 18                                                                                                                   |
| " 4, 16 64 u. 76                                                          | 13                                                   | 31                                                                                                                   |
| ,, 4, 16 u. 17 . 96 u. 147                                                | Offenb. 1, 1-3.                                      | 103                                                                                                                  |
| " 4, 15 68 u. 113                                                         | ", 1, 7                                              | . 79 u. 97                                                                                                           |
|                                                                           |                                                      |                                                                                                                      |

| Seite                      | Seite                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| Offenb. 1, 10 45           | Offenb. 17, 10 2c 74           |
| 1 10 17/                   | 17 10 11 107                   |
| " 9' 11 3 39 11 196 11 169 | 17 19 107                      |
| ″ 9 96 98 186              | " 17 14 GA                     |
| ″ <b>*3</b> ′ 10 108 1     | " 17 16 m 109                  |
| " 3 19 196                 | 19' 109                        |
| 2 21 145                   | " 19 76 11 11 14               |
| Oon 4 5 1 6 119            | " 19 2 160                     |
| " 4 4 145 l                | 19 5 199                       |
| " 5 3 25                   | 19 91 94                       |
| " 5 12 95 l                | 19 1121 97                     |
| " 6' Q 11 191 i            | " 19 16 186                    |
| " 6 10 36                  | " 19 18 92                     |
| " 7 A 1/15                 | " 19 90 93 1 97 1 197          |
| 7 9 20 179                 | 90 1_6 97 11 197               |
| 7 16 168                   | ~ 90 a                         |
| 7 9 8 198                  | 90 4 6 76                      |
| " 8' 4 96                  | 90 1 5 91                      |
| 9 16 119                   | ", 20, 10                      |
| ", 11, 2 104               | ", 20', 11—15 139              |
| " 11. 3                    | 20. 11—15 . 77 u. 136          |
| ,, 11, 7—8 106             | 20, 11 142                     |
| 11, 10 104 u. 110          | ., 20, 12—14 32                |
| ,, 11, 11 75               | 20, 12—15 135                  |
| 12.3 109                   | ,, 20, 12                      |
| " 12, 4 116                | 20, 13 . 64 u, 146 u, 155      |
| ", 12, 6                   | ,, 20, 13 c 22                 |
| " 12, 12 31 u. 127         | ,, 20, 13—14 31                |
| ", 12', 14 · · · · · 125   | " 20, 13 c 31                  |
| " 13, 1 107                | .,, 21, 1 146                  |
| ,, 13, 3—4 107             | ,, 21, 3 175                   |
| " 13, 2 u. 5 106           | ", 21', 3—7 · · · · 174        |
| ", 13, 5 125               | ", 21, 3 2c 178                |
| , 13, 6—8 99               | ", 21, 4 m 168                 |
| ,, 13, 17 106              | " 21, 9 188                    |
| " 13, 18 108   14, 1 x 128 | ,, 21, 22—27 179               |
| ″ 14 G 109                 | ", 22, 2 k 177<br>", 22, 2 191 |
| " 14 90 115                |                                |
| " 16 13_14 119             | ″່າວາ່າ ເຂ                     |
| " 40'40                    | ,, 22, 2                       |
| ,, 16, 16 114              |                                |

## Berlag von Georg Böhme, Leipzig.

Bon bemfelben Berfaffer erfchienen:

Ziblische Merkwürdigkeiten. 1.60, fart. 1.80, geb. 2.50.

Alttest. Evangelien aus Moses Leben ob. Preb. über Seitenstücke zu ben Evang. aus Mose. 5.20, geb. 6.—.

"Reich im Auffinden der Schriftgebanken, einsach und populär in d. Aussiührg., e. Werk, das unfr. Kirche u. all. evang. Gemeinden von großem Rupen und reichem Gottessegen begleitet sein wird."
(Ev.-luth, Gem.-Vl.)

Die Leidensgeschichte Jesu Christi, sowie seine Söllensahrt und glorreiche Auferstehung, erklärt in 15 Predigtvorträgen. 3 Aufl. 1.80, fart. 2.25, el. geb. 2.90.

"So müssen Passionspredigten gehalten werden; ja, dies ist der Ton, in welchem überhaupt gepredigt werden müßte, wenn die Gewissen sofort empfinden sollen, daß es sie angeht bei Gesahr ihres Lebens für Zeit und Ewigkeit." (Friedensbote.)

Der Konfirmandenunterricht ober der christliche Glaubens= weg für jung und alt nach Dr. Luthers Ratechismus befonders für Konfirmanden. 2. verb. u. verm. Aufl. Kart. —. 75.

#### Bei Abnahme größerer Fartieen bedentende Freisermäßigung.

"Eine durch Kürze, Faßlichkeit, Beschränkung auf das nächste praktische Bedürsnis ausgezeichnete, vom Geist der Bäter durchwehte Erklärung des Kleinen Katechismus Luthers." (Pilger a. S.)

Der Aberglaube. E. biblische Beleuchtg. ber finstern Gebiete ber Sympathie, Zauberei, Geisterbeschwörung 2c. 2. verm. Aufl. 1886. — 50.

### Kirchlicher Anstand und kirchliche Anarten. -.25.

Aus dem innern Leben. Erfahrungsbeweise für bie Einwirkungen einer höhern Welt in das Seelenleben des Menschen. Bon F. Splittgerber, Pastor. 2. vollst. umgearb. u. verm. Aufl. 4.—, geb. 4.80.

"Alles nüchtern, klar, ohne alle ungesunde Schwärmerei."
(Quellw.)

Das Sterben wahrer Gotteskinder ein Anbruch des ewigen Lebens. Zwei Borträge von F. Splittgerber, Bastor. 4½ Bogen. 1884. —.90.

## Berlag von Georg Böhme, Leip'3.

Rigberta. Erzählung v. G. Pasig. 1882. 2.—, geb. 2.80.

"In seltenem Grade seizelnd und ungemein anziehend Leben u. Treiben der urwüchs. Heiden in Deutschlö. u. d. verbildeten in Rom schildernd, aber auch den in d. Liebe thätigen u. selbst den Märstyrertod überwindenden Glauben d. Christen i. 1. Jahrh." (Freim.)

Auf und Rieder. Gine Lebensgeschichte von R. Porter. Autor. Ubers. 2.70, geb. 3.50.

"Ber nach einer gang apart angiehenden Gab befodners für Damen, jucht, jei auf dieje chriftliche Geschichte verwiesen."
(Areugztg.)

Cancred. Ein Lebensbilt aus ter Zeit ber Krengzüge, von D. v. Sytow. 2.50, eleg. fart. 2.90. fein geb. 3.50.

"Echt volkstümliche Sprache. Durch d. Buch geht e. frischer, christlich-idealer Hauch, der es zu e. höchst empfehlenswerten Geschenke sür uns. heranwachsende Jugend, sow. zu e. willtomm. Bereicherung uns. Volks- und Schulbibl. macht." (Päd. Lit.-Vl.)

Pfalmenklänge v. A. Schwartfopff. 1883. 3.20, geb. 4.20.

"Tiefe u. Ursprünglichkeit des Gedankens, Schwung u. Glut der Phantafie, Majestät u. Lieblichkeit der Sprache."
(Kreuzztg.)

**Avalis Gedichte,** herausgegeben und mit Biographie von W. Benfchlag. 3. Aufl. 1.50, eleg. geb. 2.20. "Ein rechter Dichter von Gottes Enaden." (Chriftl. Bücherichap).

Roms driftliche Katakomben, nach ben Ergebnissen ber heutigen Forschung, von R. Rönnede, fais. Botschaftspreb. in Rom. 1.—

Die Bekehrten. Ein Lebensgemalbe von Carl Freiherr v. Scharanz (Pfent.). 2 Bte. 35 Bog. 8.50, geb. 9.—. (Neu.)

"Das Buch wird nicht versehlen, bedeutendes Aufsehen zu machen, da es in der That zu den genialsten Leistungen auf dem Gebiet der schönen Literatur unserer Tage gezählt werden muß."
(Bonn. Atg.)

Der Kampfplat des Sebens. Eine Familiengeschichte von A. Giberne. Autor. Ausg. v. M. Morgenstern. 3.—., geb. 3.75.

"Das Buch verdient einen der ersten Pläte auf dem chriftl. Familientisch." (Stader Sonntagsblatt.)

Bilder a. d. alten Rom von Franc. Elliot. Eingef. von Prof. B. Schultze. 2.80, cleg. geb. 3.75. (Reu.)

"Die Lektüre des Buches muß jedem, der nur einiges Intereffe für röm. Geschichte und die ewige Stadt mitbringt, hohen Genuß neben angenehmer Belehrung gewähren. (B. Nachr.)

## Berlag von Georg Böhme, Leipzig.

Kirche, Kirchen und Sekten samt beren Unterscheibungslehren. Nach dem Worte Gottes u. d. luth. Befenntnisschriften von W. Rohnert, luth. Pfr. 3. verb. u. verm. Aufl. 240.

"Ein ganz vortrefflicher Führer durch das Labyrinth der Konfeisionen und Setten. Meiner Ansicht nach das beste Buch seiner Art." (Kr. Kirchl. Ang.)

Der evangelische Barrer und sein Amt. Bastorals betrachtungen von 3. Balubans Müller. Autor. Ubers. 2. Aufl. Geb. 3.60.

"Ein vorzügliches, geistgesalbtes, in die Tiefen und auf die Höhen des geistl. Amtes führendes Buch." (Reichsbote.)

Pas Vaterunser in Predigten von Dr. th. Et. Niemann, Oberfonfistorialrat 2c. 2. Aufl. 2.—, el. geb. 2.80. "Vollendete Muster der Kanzelberedsamfeit." (Reichsb.)

Dominus vobiscum! Rituale und Brevier 2c. Liturgisches Handbuch für evang. luth. Geistliche von G. Leonhardi. 2.—, geb. 2.40.

"Eine höchst erwünschte und dankenswerte Sandreichung für Geistliche, denen daran liegt, die Gottesdienste und heiligen Sandlungen im Geiste des Glaubens und Gebets auf würdige und erbauliche Weise zu vollziehen. (Freim.)

3n Jesu Füßen. Conn- und Festtagspredigten für die Gemeinde bes herrn von G. Leonhardi, luth. Pjarrer. 2. verm. Aufl. 2.40, elea. aeb. 3.

"Bahre Mufterftücke." (Luthardische Kirchenztg.)

Der Chalmud, in Bortragen von B. Daab, erster Prediger an t. Berl. Jutenmijfion. 2. Aufl. 2.50, geb. 3. - .

"Die Kenntnis des Thalmud ist von höchster Wichtigkeit für die Kenntnis des Judentums überhaupt und speziell für den Kampf, den dieser gegen das Christentum führt. (Leipz. Zeitg.)

Soeben erfcbien:

Das evangelische Kirchengebäude. Ein Ratgeber für Geistliche und Freunde firchlicher Kunst. Herausgegeben in Berbindung mit Baurat Dr. Mothes, Leipzig, und Architekt Th. Prüfer, Berlin, v. Bictor Schulte, Prosessor D. Theol. in Greisswald. Mit über 70 Illustr. u. Stiltafeln. 3.—, geb. 4.—





